# Fahrbuch der Naturkunde

Achter Jahrgang 1910

igitized by GOODIC

KARL PROCHASKAS ILLUSTR. JAHRBÜCHER

Don Berm Berdrow



VERLAG UND DRUCK VON KARL PROCHASKA → LEIDZIG → WIEN → TESCHEN

Preis 1 Mk. 50 = 1 K 80

Original from

CORNELL UNIVERSITY



#### New York State College of Agriculture At Cornell University Ithara, N. P.







3 1924 066 649 579

Digitized by Google

Illustriertes Jahrbuch der Ersindungen. Erscheint allsährlich gange I—IV kosten broschiert je z Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Vom V. Jahrgang ab ift dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 217. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mart erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. Erscheint alljährlich gänge I—IV kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang (Geschichte des Jahres 1904) ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mart erhaltlich.

Illustriertes Zahrbuch der Weltreisen und geo-

graphischen Forschungen. Erscheint alljährlich seit 1902. Die Jahrgange I-III kosten broschiert je I Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom IV. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mart erhältlich.

Erscheint alljährlich Illustriertes Zahrbuch der Naturkunde. feit 1903. Die Jahr. gänge I und II kosten broschiert je į Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom III. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Zesundheit.

Bievon ift ein Jahr. gang erschienen, der

broschiert 1 Mark, in Ceinwand gebunden 2 Mark kostet.

Auf Wunich werden auch die früher broich. erichienenen Bände der » Illuitr. Fahrbücher« in dem neuen Balbleinen-Einband zum Preise von 1 Mark 50 der Band geliefert.

Prochaskas Illultrierten Jahrbüchern liegt der Gedanke zu Grunde, über die Fortschritte der Kultur auf den wichtigiten Sebieten des modernen Lebens alljährlich eine Revue zu geben, die überlichtlich, allgemein veritändlich und derart itiliitich gehalten ist, daß ihre Lektüre eine anziehende, geiltbildende Unterhaltung genannt werden kann.

Für jung und alt, für alle Geiellschaftskreise gleich geeignet und gleicherweise interreliant, find diele Jahrbücher eine der empfehlenswertelten Ericheinungen der neueren volkstümlichen Literatur.

#### Urteile der Presse über Prochaskas Illustrierte Zahrbücher.

Über kand und Meer. Illustriertes Jahrbuch der Er-findungen. "Ein glücklicher Gedanke ist hier in gediegener Weise verwirklicht: ein bequemer Überblick über die tech-

Weise verwirklicht: ein bequemer Überblick über die technischen Fortschritte in Form eines reich illustrierten Jahrbuchs zu außerordentlich billigem Preis."

Basler Zeitung. Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde, "Endlich haben wir einmal eine gute, billige und ausgezeichnet illustrierte Übersicht alles dessen, was die Naturkunde im Kaufe eines Jahres als neue Entdeckungen zu verzeichnen hatte. Es ist eine Freude, die prächtige, sin jedermann verständliche Übersicht zu lesen. Jeder Gebildete sollte diese Jahrbücher erwerben und sie nicht nur in seiner Bibliothek aufstellen, sondern auch lesen. Derartige Schriften nüßen der Aufklärung unendlich viel mehr als alle kulturkampserischen Feitungsartifel. Nöchte mehr als alle kulturkämpferischen Zeitungsartikel. Möchte doch dieses Unternehmen die weiteste Verbreitung in allen Schichten der Bevölkerung finden."

Franklurter Zeitung. Prochaskas Illustrierte Jahr-bücher erfreuen sich einer von Jahr zu Jahr wachsenden Unerkennung, was bei der Gediegenheit des Inhalts und der Unsstattung, sowie dem billigen Preise nicht zu verwundern ist. In der Unlage übersichtlich, in der Darftellung faft durchwegs flar und allgemein verftandlich gehalten, ohne irgend trivial zu werden, unterrichten diefe Jahrbücher über die in ihnen behandelten Erfahrungsund forschungsgebiete mit einer für den Michtfachmann pollfommen ausreichenden Ausführlichfeit, den fachmann felbst aber mitunter verblüffenden Gründlichfeit. Bei der ungeheuren fülle von Eindrücken, die tagaus tagein aus dem Leben, aus Tagesblättern und Zeitschriften auf den

miffensdurftigen Kulturmenschen einwirken, ift es für den gewöhnlichen Sterblichen fast unmöglich, Spreu und Weizen gu scheiden und aus dem Dielerlei ein flares Bild gu gewinnen. Da sind denn führer, wie es Prochastas Jahrbücher sein wollen, durchaus am Platze. Rückschauend blicken wir noch einmal des Weges entlang, den wir durch lange Monate gewandert find, und erfennen fraunend, daß nange Monate gewandert und, und erkennen staunend, daß manches Kleine groß und manches Große klein geworden, alles aber, den Gesetzen der geistigen Perspektive gemäß, nach Möglichkeit gewertet, gesichtet und geordnet ist. So gewinnen wir nachträglich ruhende Pole in den Erscheinungen flucht — immer vorausgesetzt natürlich, daß wir guten führern folgen. Und Prochaskas Jahrbücher sind solche Führer.

Die Woche. Illuftriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Wir fonnen dem stattlichen Bande fein befferes Beleit-"Wir können dem stattlichen Sande kein bessers Geleitswort auf den Weg mitgeben, als den Ausdruck unserer Uberzengung, daß es dem Verfasser gelungen ist, die Worte seines Programms glänzend zu verwirklichen: Nicht ein Urkunden- oder Nachschlagebuch ist, was wir den Cesern bieten, sondern wir wollen ihnen die handelneden Personen, die Kämpse und Ereignisse in möglicht lebensvollen Bildern vorsühren, die Triebkräste des politischen Lebens aufdecken und den inneren Jusammenhang alles Geschehenen klarmachen. Die volkstümliche, klare und doch vornehme Haltung des Jahrbuchs werden demselben gewiß viele Freunde und Schätzer gewinnen. Wer eine aller Parteilickeit entkleidete Schilderung der Ereignisse gediegenen "Jahrbuchs" zu sehnen den Besty dieses gediegenen "Jahrbuchs" zu sehn."

Digitized by Google

Fortlegung am Schluge des Buches. Original from

CORNELL UNIVERSITY

# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Achter Jahrgang.



Der Sadrolaurus, ein fleischfressendes Reptil der Kreidezeit.

# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Achter Fahrgang 1910 Von S. Berdrow



Leipzig Königitraße 9/11. Karl Prochaska in Telchen

Wien
Seileritätte 5



-1/6 72

## Inhaltsverzeichnis.\*)

| Scite                                         | Seite                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Weltall und Sonnenwelt.                       | Aus der Pflanzenwelt.                        |
| (Ustronomie, Meteorologie.) (Mit 11 Bildern.) | (Botanif.) (Mit 8 Bildern.)                  |
| Der Planet Mars                               | . (0 5 0                                     |
| Planeten und Monde 19                         | Blüten und Insekten 123                      |
| Kometen                                       | Aus deutschen Wäldern 129                    |
| Die Sonne                                     | Dom Empfindungsleben der Pflanze 140         |
| Unsere firsternwelt                           |                                              |
| Meteorologisches aus der Neuen Welt 46        |                                              |
|                                               | Aus der Tierwelt.                            |
| Das Antlitz der Erde.                         | (Hit 10 Abbildungen.)                        |
| (Geologie, Mineralogie.) (Mit 5 Bildern.)     | (Source (Carrier)                            |
| Entstehung und Alter der deutschen Mittel-    | Don Säugetieren 145                          |
| gebirge 55                                    | Aus der Vogelwelt                            |
| Erdkern und Erdschale 62                      | Das Vogelauge                                |
| Vulkanismus und Erdbeben 66                   | Meeresbewohner 162                           |
| Die Eiszeiten                                 | Infekten und Weichtiere 167                  |
| Geologisch=Mineralogisches 82                 |                                              |
| Stoffe und Energien.                          | `                                            |
| (Physik, Chemie.) (Mit z Bild.)               | Der Mensch.                                  |
| Die Utomtheorie einst und jetzt 89            | (Unthropologie, Ethnographie, Urgeschichte.) |
|                                               | (Mit 13 Bildern.)                            |
| Die Radiumforschung                           |                                              |
| Die Verwandlung der Elemente 102              | Die Wohnstätte des Geistes 181               |
| Das Leben und seine Entwicklung.              | Magenfragen 188                              |
| (Entwicklungslehre, allgemeine Biologie,      | Das Blut                                     |
| Palaontologie.) (Mit 5 Bildern.)              | Der Diluvialeuropäer 197                     |
| Unsere Uhnenreihe 105                         | Der Unterkiefer von Mauer 207                |
| Das Rätsel des Cebens                         | Urheimat und Wanderungen der Menschen-       |
| Erloschene Geschlechter                       | raffen                                       |
| - 14 14 1                                     |                                              |



<sup>\*)</sup> Denjenigen herren, die mich durch Übersendung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zu unterstützen die Freundlichkeit hatten, spreche ich meinen ergebenften Dank aus. herm. Berdrow.

## Alphabetisches Sachregister.

Abstammungsproblem und Palaontologie | firsternkatastrophe 45. 110. Uhnenreihe des Menschen 105. Albedo von Wolfen und Erde 33. Ulpenvergletscherung, eiszeitliche 80. Umeisennachahmung 174. Umphiorus, Entwicklung 107. Usflepiadeen als Klemmfallenblumen 123. Utome und Eleftronen 94. Utomtheorie einst und jetzt 89. Atomzerfall 93, 95. Angenflecke bei Algen 142. Aussterben der Tierriesen 116.

Baftarde bei Belir 179. Biologie der Pflanze 14 Blutbildung beim Menfchen 192. Blütenbiologisches 123. Blüten und Insetten 125. Blutförperchen, Rolle der weißen 195. Blutzellen, Bildungsherd der 192.

Diamanten Südwestafrifas 86. Dinofauriermumie 118. Diplodocus, Körperhaltung 117. Dislokationen, Entstehung 55. Drehstürme Westindiens 49.

Eibenwald von Paterzell 130. Eibe, Derbreitung in Deutschland 132. Eiweiß, Konstitution des lebenden 114. Eiszeiten, neue Erflärung 73.
— und Weltnebel 77.

Eleftrigität in den Kordilleren 46. Eleftronen, Beschaffenheit 93.

- und Utome 94. - und Urelement 103. Elemente, Derwandlung der 102.

Berfall der 103. Elmsfener, ftarfes 48. Emanation der radioaftiven Stoffe 100. Entwicklung der Infetten 167.

des Menschengeschlechts 105. Entwicklungsprozeffe, umtehrbare 115. Erdbeben 1909, 72.

in Morditalien 71. neue mögliche Urfache 66. Erdbebengürtel der Erde 71. Erde, Albedo 33. Erdinneres, Beschaffenheit 62. Erdorchideen, auftral. Blütenbiologie 125. Erdschale, unvollfommener Bleichge= wichtszustand 64. Ernährung der Baumaste 136. Erzgebirge, sachs. Entstehung 59.

felsmalereien im Unterebrobecken 205. fernfinn der Blinden 188. firfterne, Eigenbewegung 38.

System der 41. Cemperaturbestimmung 45.

Sigfternwelt 38. Fledermänse als Blütenbesucher 129.

Behirn der Honigbiene 170. Behirnentwicklung 182. Beologie der dentschen Mittelgebirge 55. Golfftrom 53. Granulation der Sonne 37. Granulitgebirge, Entftehung 61.

Ballimafch und Weißtanne 133. haustate, Monographie 148. Beidelberger Urmensch 111, 207. Belium aus Radium 90. und Uran 104. Helithastarde 179. Homo Heidelbergensis 207. Honigbiene, Gehirn 170. Burricans, westindifche 49.

Ichthyosaurier mit Jungen 119. Insekten, Uhnen der 167. — Parthenogenesis 175. Inseltiere, Zwergsormen? 148.

Johannisfäfer, Biologie 173. Jupiter, Eigenlicht 23. Jupiterflecken, Erklärung 22. Jupitertrabanten 24.

Kafaowange und Umeife 172. Kalifalglager im Elfaß 88. Kalium, radioaftiv 102. Katen, schwanzlose 148. Klemmfallenblumen 123. Kometen 25.

Komet Halley 25.
— 1907 d (Daniel) 29.
— 1908 c (Morehanse) 30.

- Winnecke 31. Kopf der Wirbeltiere, Entstehung 181. Kordilleren, eleftrische Erscheinungen 46 Kriftallisation durch Radium 86. Krötenorchis 126. Kunft des Urenropäers 205.

Laffolithe des Erzgebirges 60. Leben, Kätfel des 113. Leber als Blutbildungsorgan 193. Le Monstier, Meandertaler von 197. Lenkozythen, Rolle der, im Cierreich 195. Lichtsinnesorgane der Algen 142. Licht und Pstanzenwelt 144.

Malaien und Meolithifer 217. Mars 13. als Lebensraum 16.

Marsatmosphäre 14. Marstanale, Canfchung 19. Marsmeteorologie 15. Mars, Zufunftsbild der Erde 17. Materie, atomistische Sufammensetzung 91, 95. Meeresbewohner, Ernährung 162. Meteorologisches aus Umerifa 46 Menfch, Entwicklung nach haeckel 105. Miaftor, Padogenefis 176. Mildftrage, Syftem der 41. Mil3, Catigfeit der 191. Mineralien, Entftehung 82. Mittelgebirge, dentsche, geologische Beschichte 55, 58. Mondmeere 20. Mondoberfläche, phyfifalisch 20. Moeritherium 121. Mofdusodie 147.

Macktichnecken, Biologie 177. Mashorn, weißes 145. Meandertalraffe 111

Schädelkapazität 201.
Schilderung 203. Meftarien, extraflorale 127. Neuhirn (Neencephalon) 185. Mordlicht in Mordamerika 53.

Oralfinn 184. Orchideen, auftralifche, und Infetten 125. Ozeanien als Beimat d. weißen Raffe 212.

Padogenesis bei Miaftor 176. Palaomaftodon 121. Parthenogenesis bei Insetten 175. Pecten des Vogelanges 160. Pendulationstheorie, Widerlegung 75. Planeten 19. Planet, intramerfurieller 22. - transneptunischer 24 Planttonforschung, Ergebniffe 162.

Radioaftivität der Utmofphäre 100. des Erdinneren 101. Radioelemente, Berfall der 97. Radium, die Kriftallifation beeinfluffend 86. Radiumforschung 96. Radium, Preis des 102. — Wärmeentwicklung 101.

Radiumstrahlen, Natur der 97, 102. Rätsel des Lebens 113. Raumparasiten im Meere 165. Reben, sonderbares Benehmen 140. Reizverwertung bei Ulgen 143. Relampagos 46. Riefenhirfch 122.

Saftsteigen der Holzgewächse 137. Samen, Wiederbelebung 113. Saurier, Riesensormen 117. Schafalarten Nordafrifas 151. Schmerwurz, Biologie 137 Schöpfungsherd, der nordische 211. Seestern als Fischfeind 165. Seezunge, Mimitry 166. Serumforschung, botanische 196 Sinnesorgane im Pflanzenreich 141.



Stelett von La Chapelle 199.
— Se Monstier 197.

Sonne 31.

— Granulation 38.

— Cemperatur 32.

Sonnenstecken, Erklärung 33.

Sonnenstrahlung und Erdtemperatur 32

Sterne mit Eigenbewegung 39.

Sonnenstrahlung und Erdtemperatur 32.
Sonnenstrahlung und Erdtemperatur 32.
Sterne mit Eigenbewegung 39.
— Cemperaturbestimmung 45.
Stossphaushalt des Meeres 162.
Storch, Jugstraßen 153.
Storchnester, Ubnahme 157.
Sidwestafrisa, Diamantsunde 86.
Symbionten im Meere 165.

Cannensterben im dentschen Mittelges birge 133, 135. Teleffopangen 159. Tentoburger Wald, Geologie 57. Thulium zerlegt 106. Trutsstellung beim Abendpfanenange 174.

Umfehrbarfeit von Entwicklungsprozessen [15. Untertieser, tertiär, von Mauer [1], 207. Ureuropäer, Kunst der 205. Urhirn (Paläencephalon) [82. Urrassen, Wanderungen nach Urldt 219.

Denus, Atmosphäre und Rotation 22. Derdanung, Physiologie der 188. Derwerfungen, Ursprung der 55. Dogelange, Eigentümlickleiten 158. Dögel, Gefang der 152.
Dogelzug, Entstehung 155.
Dulkanausbrüche und ihre Gase 68.
— ohne Wasserdampf 69.
Wasserdampf und Dulkanismus 68.
Wassertiere, Ernästrung 162.
Westheimer Ubbruch, Geologie 57.
Wiederbelebung toter Samen 113.
Wirbelstürme, nordamerikanische 49.
Wirbelsterkopf, Entstehung 181.

X:Körper der radioaktiven Stoffe 99.

Zerfall der Elemente 103. Zwerge und Riesenformen 148.



3chthyofauren.

### Weltall und Sonnenwelt.

(Ustronomie, Meteorologie.)

Der Planet Mars. \* Planeten und Monde. \* Kometen. \* Die Sonne. \* Unsere figsternwelt. \* Meteorologisches aus der neuen Welt.

Der Planet Mars.

nter allen Erdgeschwistern erfreut sich nach wie por der Planet Mars der unveränderten Dorliebe und Aufmerksamkeit feitens der Caien wie der Uftronomen. Das große Problem, ob Mars Cebewesen von menschenähn= licher Natur und Intelligenz trägt, oder ob im Sonnensystem, vielleicht sogar im großen Weltall die Menschheit "unter Carven die einzig fühlende Bruft" darftelle, scheint in positivem Sinne gelöft werden zu können. Allerdings nahmen noch por wenigen Jahren Dr. 21. 22. Wallace und andere forscher mit ihm an, Mars besitze feine genügende Masse, um Wasserdampf in einer zur Eristenz von Cebewesen ausreichenden Menge in seiner Utmo= sphäre festzuhalten, und der sogenannte Polarschnee auf ihm bestehe aus gefrorener Kohlensäure oder einem anderen schweren Base. Jett aber scheint durch die Bemühungen D. M. Sliphers, der das Wasserband im Marsspektrum photographierte, und die Urbeiten frant W. Derys, der es meffend und vergleichend sicherstellte, bewiesen, daß Mars, wie es schon Huggins 1867 und Dogel 1873 behaupteten, Waffer befitt.

Den Wafferdampfgehalt der Marsatmofphäre hat mit Unterftützung Prof. Co-

wells der Aftrophysiter frant W. Dery\*) gu ermitteln versucht. Er benütte dazu ein Instrument, das er den Spektral=Bandenvergleicher nennt, und verglich besonders die Spektra des Mars und des Mondes damit. Das in Betracht kommende a=Band war im Marsspettrum im Januar 41/2 mal stärker als in dem des Mondes. Ferner ergab sich das über= raschende Resultat, daß die Marsluft durchschnittlich 13/4mal so viel Wasserdampf enthält, als im Monat Januar über dem Beobachtungsorte flagstaff vorhan= den ift, nämlich 5 Gramm auf jedes Kubikmeter. Daraus könnte man schließen, daß der Taupunkt auf dem Mars bei  $33^0~{
m F}~(=~0^0~{
m C})$  liegt, wenn die Derteilung der feuchtigkeit in den oberen Cuftschichten der beiden Planeten dieselbe wäre. Das ist jedoch, wie Dery an anderer Stelle nachgewiesen hat, nicht der fall. Die größeren Böhenschichten der Marsatmofphäre haben vielmehr einen weit beträchtlicheren Unteil am Wasserdampf als die entsprechenden Böhen bei uns. Schuld daran find die verhältnismäßig dunne Marsatmofphäre, der niedrige Siedepunkt des Wassers auf diesem Pla= neten, wo es fehr rasch verdunstet, und das vorherrschende Wüstenklima, das es selten zu Wolken= bildung und Regen fommen läßt. Daber zerftreut



<sup>\*)</sup> Science, XXIX (1909), 27r. 735.

sich der Wasserdampf dort bis in größere Köhen und bleibt länger in der Schwebe als bei uns.

Obwohl den Mars also ein ausgedehnter Schuhmantel von start absorbierendem Wasserdampf umhüllen wird, ein Mantel, der die Ausstrahlung der Oberssäche hemmt und ihre Temperatur ershält, so bleibt doch der Taupunkt auf der Oberssäche niedrig, indem er sich wahrscheinlich selten viel über den Gefrierpunkt erhebt, und die auf dem Mars herrschenden meteorologischen Oerhältsnisse sind derart, daß ein mildes, trockenes Klima herrscht, wie Prof. Lowell schon lange behaupstet hat.

Einige weitere Aufschlüsse über die Meteorologie des Mars bietet, soweit die wenigen Kennt= nisse das erlauben, Prof. 5. Newcomb\*). Da= nach besitt die Marsatmosphäre höchstens ein Viertel der Dichtigkeit der irdischen Lufthülle. Da die Cemperatur auf einem erloschenen Planeten wie Erde oder Mars vorwiegend von der Beschaffen= heit seiner Utmosphäre und besonders von ihrer Durchlässigfeit für die Wärmestrahlen abhängt, so dürfen wir nach den Derhältnissen auf der Erde den Schluß ziehen, daß die dunne Marsatmosphäre sowohl der Einstrahlung der Sonnenwärme tags= über als auch der nächtlichen Rückstrahlung nur sehr geringe hindernisse in den Weg legen wird. Da bei der Dünne der Marsluft auch die Euftströmungen, die auf der Erde den Ausgleich der Temperaturgegensätze besonders zwischen den Tropen und den Polargegenden einigermaßen herbeiführen, auf dem Mars fast ganz fehlen, so herrschen dort viel größere Temperaturgegenfätze als hienieden. In den Äquatorialgegenden des Mars sinkt nach Prof. Newcombs Meinung die Temperatur nachts viel tiefer unter den Eispunkt als irgendwo auf der Erde, und das Wasser, falls es solches noch auf dem Mars gibt, gefriert dann immer und überall zu Eis von weit unter 00. falls dann in den Mittagsstunden die Luft- und vielleicht auch die Bodentemperatur in den Marstropen über den Gefrierpunkt steigt und etwas Eis abschmilzt, so geht doch die Warme nach Sonnenuntergang schnell wieder verloren, und in den Polregionen kommt es sicherlich niemals zum Schmelzen des

Die weißen Polflecke und ihr jahreszeitliches Ju- und Abnehmen deutet Aewcomb folgendersmaßen: Bei großer Kälte wird die Luftfeuchtigkeit in Gestalt schneeweiß gligernder kleiner Eisnadeln ausgeschieden und dieser "Reif" ist es, der in einer Schicht von vielleicht nur I Millimeter Dicke um die Pole ausgebreitet liegt. Da nun Schnee und Eis selbst bei größter Kälte langsam versdunsten, so wird die Ausdehnung dieser Reisdecke in der wärmeren Jahreszeit der betreffenden Polegegend allmählich wieder etwas abnehmen, selbst wenn die Temperatur tief unter Aull bleibt.

Im allgemeinen werden also die meteorologisschen Borgänge auf dem Mars ähnlich wie auf der Erde verlaufen, nur viel langsamer, matter, innerhalb ganz enger Grenzen. Schneefälle von Juß- und Solldicke werden dort durch Reifnieders

schläge von Millimeterdicke, Stürme und Winde durch schwache Cuftbewegung ersetzt, und das alles spielt sich ab in einer Utmosphäre, die dünner noch ist als die Luft, welche die Gipfel des Himalaja umspült.

Prof. Lowell, der auf dem Mars fast so gut ju hause ift wie wir andern auf der Erde, betont in seinem neuesten Werke über unseren Nachbar\*) deshalb auch wiederum die Wahrscheinlich= keit, daß Lebewesen auf dem Mars vorhanden sind. Er betrachtet den Mars als Cebensraum und findet, daß er sich zur Ausführung so riesiger Kunstbauten, wie es die Marskanäle sein muffen, vorzüglich eignet. Er hat keine Gebirge, sondern eine durchaus flache und einförmige Oberfläche, auf der auch die belebenden Wasserflächen von Meeren und Seen seit langer Zeit verschwunden sind. Da der Mars infolge seiner Kleinheit auf die Gegenstände seiner Oberfläche mit weit geringerer Ungiehungs= fraft wirkt als die Erde, so ist alles dort viel leichter als bei uns. Es kann mit der gleichen Kraftmenge siebenmal so viel Arbeit geleistet werden als auf der Erde. Da die Marsbewohner ihre Beistesträfte während einer beträchtlich längeren Seit entwickelt und geübt haben werden als die Erdmenschen — der Mars ist beträchtlich älter als die Erde - so befähigt sie ihr Beist und die verminderte Schwerfraft gewiß zur Hervorbringung so gewaltiger Werke der Technik, wie die Kanale, welche fich in beinahe mathematischer Benauigkeit geradlinig über Hunderte, ja über Causende von Kilometern erstrecken und die Oberfläche des Planeten wie mit einer geometrischen Zeichnung überspannen.

Die frage nach dem Weshalb? dieser techenischen Riesenleistung beantwortet Cowell mit einem Hinweis auf die Wasserverhältnisse des Mars. Da der Planet weit älter und kleiner als die Erde ist, so mußte er sich rascher abkühlen. Mit der fortschreitenden Abkühlung aber verliert sich das Wasser auf zweierlei Wegen von der Oberstäche. Ein Teil des kostbaren Ausser wird vom Innern des Weltkörpers aufgesogen, ein anderer verdunstet langsam in die umgebende Atmosphäre, wo es, wie oben bemerkt, sich lange schwebend erhält und selten zur Oberstäche zurücksehrt.

So muß der Planet mit zunehmendem Alter immer mehr das Aussehen und den Charakter der Wüste annehmen. Deshalb zeigt auch der größere Teil seiner Oberfläche im kernrohr jene wundersvolle rosiggelbe oder odergelbe kärbung, welche die Wüste verrät. Wüstenboden ist es, der den Planeten wie ein surchtbarer, Leben einengender Gürtel umspannt, stellenweise fast von Pol zu Pol reicht und sicher in ständiger Junahme begriffen ist. Künf Uchtel des Mars sind schon jest als Wüste zu betrachten, auf die mangels einer schirmenden Wolkendede das grelle Sonnenlicht erbarmungsslos herniederbrennt.

So waren die Marsbewohner schon seit langer Zeit gezwungen, den einsinkenden Wassern grabend nachzugehen. Cangsam entstanden tiefe und immer tiefere Gräben, die Anfänge der heutigen Mars-



<sup>\*)</sup> Monthly Weather Review, XXXVI, 27r. 11.

<sup>\*)</sup> Mars as the Abode of Life, Junft. 8°. Mem-Yorf. The Macmillan Company.

kanäle. Diese mögen die jezige Ausdehnung erst mit der immer schwierigeren Erreichung des Wassers und der wachsenden Dervollkommnung der Technik erlangt haben, wie ja auch bei uns auf Erden die Großleistungen der Technik auf kleine unscheinbare Anfänge zurückgehen.

Und das Ende dieses Kampfes um das leben= erhaltende Nag? Nach Cowells Unsicht muß der Kampf zum Untergange führen, für eine nach aftronomischem Magstabe nicht allzu entfernte Zeit steht die völlige Verödung des Mars bevor. "Unseren Nachkommen," schreibt er, "wird der Mars nicht mehr dieser Begenstand lebhaften Interesses und Studiums sein. für uns hat seine Beobachtung einen besonderen Reiz dadurch, daß wir das Schauspiel des Unterganges von fern verfolgen können. Denn der Austrocknungsprozeß, der den Planeten in das gegenwärtige Stadium gebracht hat, muß endlich das Erlöschen des letzten fünkchens Leben auf dem Mars herbeiführen. Ist der lette Utem verhaucht, der lette Cebensquell versiegt, so rollt wieder eine tote Welt durch den unendlichen Raum, ein Pla= netengeschick ist vollendet."

Von besonderem Interesse wird die Betrachtung des Mars für uns dadurch, daß hier möglicherweise das fünftige Geschick unserer Erde uns vorgespielt werden könnte. Diese frage: Mars - das Zukunftsbild der Erde? versucht Dr. Th. Urldt durch Betrachtung der vergange= nen und gegenwärtigen geologischen Derhältnisse zu beantworten. \*) Er weist darauf hin, daß es durchaus nicht den Unschein habe, als ob eine fortdauernde bedrohliche Austrocknung der Erde vor sich gehe. Wenn auch da, wo wir heute Wüsten sehen, ehemals wasserreiche Candschaften vorherrschten, so gab es anderseits nach Ausweis der Beologie während der Triaszeit, des Devons und anderer Perioden Wuften in Erdbreiten, die heute reich bewässert sind. Der allmählichen Verschluckung des Oberflächenwassers durch die Erdrinde arbeitet die Tätigkeit der Dulkane entgegen, bei deren Ausbrüchen gewaltige Mengen "juvenilen" Wassers freiwerden, Mengen, die noch nicht dem oberirdi= schen Wasserkreislauf und dem Ozean angehört haben, sondern im Erdinnern gebunden ruhten (f. Jahrb. II, S. 96). Wir können also annehmen, daß im gangen das positive und das negative Element einander die Wage halten. Sollte letteres einmal überwiegend werden, so ware ein dereinstiges völliges Verschwinden des Wassers von der Oberfläche allerdings möglich, wenn auch nicht unbedingt gewiß. Underseits zeigt sich aber auch, daß es in der Beschichte der Erde Zeiten gegeben haben kann und wahrscheinlich auch gegeben hat, in denen sie dem gegenwärtigen Mars in bezug auf ihre Wassermenge ähnlicher war als gegenwärtig. Der Mars repräsentiert hier also vielleicht ebenso ein Bild vergangener Zeit wie der Zukunft.

Uhnlich liegen die Verhältnisse auch in bezug auf das Relief der Gberfläche. Den auffaltenden Kräften, welche die ragenden Kettengebirge bilden, wirken andere entgegen, welche die von den erste-



Dr. Urldt sucht aus den Catsachen der Erdgeschichte nachzuweisen, daß infolge eines schwächeren Wirkens der Kräfte des Erdinnern das Relief der Erde sich dem des Mars mehrfach schon stärker angenähert habe als gegenwärtig. "Che eine neue Gebirgsbildungsperiode einsetzte, waren regelmäßig die Gebilde der vorhergehenden vollständig verschwunden, wie wir dies an vielen Profilen erkennen können, am schönsten und ausgedehntesten wohl in der Schichtenfolge des Colorado= Canons. hieraus ergibt sich aber, daß wir uns die Kontinente der Jura= und der Kreidezeit, viel= leicht auch schon der Trias, ihrer Bodengestaltung nach ähnlich vorstellen kömen, wie wir den Mars vor uns sehen. Weite Ebenen herrschten in ihnen vor, große Gebirgszüge fehlten ganz oder doch wenigstens fast gang."

Wir sollten also nach alledem im Mars weniger ein Zufunftsbild der Erde sehen als vielmehr das Bild eines Planeten, der sich in einer Periode verhältnismäßiger innerer Ruhe befindet, fo daß die einebnenden Kräfte, die von außen her an den Planeten herantreten, das Übergewicht erlangten. Auch auf dem Mars brauchen die Kräfte des Innern noch nicht erloschen zu sein, auch auf ihm könnte wieder eine Zeit der Gebirgsbildung einseten. Die Entwicklung seines Reliefs könnte recht gut eine ähnliche Periodizität aufweisen, wie wir sie bei der Erde festgestellt haben. Der Mars scheint dabei der Erde in der Urt voraus, daß, wenn lettere in bewegtem Zustand ist, auf ihm der Zustand der Ruhe herrscht und umgekehrt. So wäre das Studium der jezigen Zustände der Marsoberfläche wahrscheinlich sehr wichtig für die Er= kenntnis, wie sich die organische Natur auf der Erde entwickelt, vor allem ausgebreitet hat; denn auf einem Planeten von der Beschaffenheit des Mars mußte die Verbreitung von faunen und floren natürlich eine ganz andere, eine viel weniger beschränkte sein, als bei dem gegenwärtigen Tu= stand der Erde.

<sup>\*)</sup> Gaea, 45. Jahrg. (1909), Heft 5.

Die Hoffnung, die Beschaffenheit des Mars im gegenwärtigen Stadium großer Erdannäherung genauer als bisher kennen zu lernen, scheint sich nur in sehr beschränktem Maße erfüllt zu haben. Die Beobachtungen, visuelle wie photographische, widersprechen sich größtenteils so sehr, daß wir mit ihrer hilfe nicht weiter als bisher kommen. So ist z. B. ein von vielen Beobachtern um den Polarsleck gesehener dunkter Saum, angebliches Schmelzwasser, auf Cowells Marsphotographien

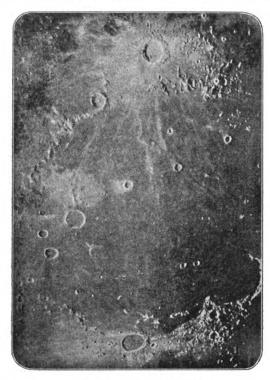

Ein Mondmeer (Mare Imbrium).

nicht vorhanden und von letzterem deshalb für eine auf Kontrastwirfung beruhende Täuschung erklärt worden. A. Jones heere vom Observatorium Hem, der das bestreitet, hat neuerdings sieben wahrsscheinlich neue Kanäle und ein neues Cand auf dem Mars entdeck.\*)

Dagegen hat E. W. Maunder, der Leiter des Greenwich-Observatoriums, kürzlich in einer Sitzung der englischen Astronomischen Gesellschaft erklärt, daß auf dem Mars Kanäle nicht existieren, und daß sie auf den neuen Marsphotogrammen, die Prof. Hale auf dem Mount Wilson mittels seines seckzigzölligen Telestops gewonnen hat, nicht auftreten. Die Kanäle wären demnach optische Täuschungen, und wenn ihre Erscheinung der einzige Grund für die Annahme der Marsbewohner ist, so existieren auch diese nicht.

#### Planeten und Monde.

Die noch vielfach rätselhaften Erscheinungen auf den Oberflächen der größeren Mitglieder uns

seres Sonnensystems haben wieder eine Anzahl Untersuchungen hervorgerusen, deren Ergebnisse zum Teil ebenso neu wie interessant sind. Beginnen wir, der nächsten Verwandtschaft den Vortritt lassend, mit unserem Erdmonde.

In einer Arbeit "Beitrag zur Physik der Mondoberfläche" unternimmt Berm. Ebert\*) es, die mahre Natur der als Mondmeere bezeichneten Oberflächengebilde festzustellen. Dag es sich bei ihnen nicht um wasserbedeckte Stellen handelt, weiß man freilich; sonst aber bieten sie manches schwer Erflärliche. Während bei niedriger Beleuchtung, also in der Mahe der Lichtgrenze, selbst geringe Erhebungen (Bergadern, Berge, Ring= gebirge) und Dertiefungen (Rillen, Kratergruben und Kraterlöcher) sich durch ihren Schattenwurf deutlich markieren, treten bei höherer Beleuchtung in den "Meeren" zahlreiche helle flecke und Strahlen auf, denen nichts im Relief entspricht. Bleichzeitig verschwinden die wahren Erhebungen bis zur Un= fenntlichkeit in diesem Gewirr von hellen und dunklen Partien. Um dies zu erklären, hat man an helldurchscheinende, glasähnliche Oberflächen= materialien oder auch wohl an Eisbedeckungen ge= dacht; bei diesen erscheinen ja auch die Riffe, Spalten und Schlagfpuren als helle Streifen und flecten.

Um diese Unsicht zu prüfen, murde ein grö-Berer, 200 Kilogramm Schwerer Blasblod, der an der Oberfläche vielfach zersplittert und verwittert, sowie künstlich mit Glasstaub bedeckt war, bei den verschiedensten Beleuchtungsverhältnissen photographiert und in bezug auf seine lichtreflektierenden Eigenschaften näher untersucht. Biebei stellten sich in der Cat bemerkenswerte Ahnlichkeiten mit dem Derhalten der dunklen Mondmeerflächen heraus. Auch bei dem Blasblod zeigte fich, nur infolge der Beleuchtung unter verschiedenen Winfeln, ein großer Unterschied in dem Aussehen der Oberfläche. Man neigte früher zu der Unnahme, es sei auf diesen flachen, die auf der uns gus gewandten Mondseite etwa ein Drittel bedecken, eine Eisschicht vorhanden, es seien also "zugefrorene Meere" da; andere sehen in den Mare= becken noch heute "ausgetrocknete Meere" mit ihren Schlammabfätzen, eine Unficht, die Dr. M. W. Meyer in seiner fürglich erschienenen Mondmono= graphie \*\*) mit der Eishypothese verbunden hat. Mach Schilderung der meteorologischen Derhält= nisse auf dem Monde, die das Dorkommen von Eis wohl möglich erscheinen lassen, fährt er fort:

"Auch die eigentümliche Gestalt der Maresebenen wird uns durch diese Unnahme klar. Wir können uns vorstellen, daß das vordem auch über die höheren Gebiete der Mondobersläche weit versbreitete Eis schmelzend in die Tiesebenen niedersging, erfüllt mit Geröll, dem unserer Endmoränen ähnlich. Unter dieses Geröll versant das in der Mittagsglut freiwerdende Wasser und siederte in die tieseren Schichten der Mondkruste. So entstand ein ebener, mit Geröll und zelsbrocken übersäter



<sup>\*)</sup> Uftron. 27adpr., 27r. 4358, 4363, 4376.

<sup>\*)</sup> Sitzungsberichte der math. phyl. Klasse der K. B. Ukad. der Wissensch. zu München. XXXVIII, Heft 2. \*\*) Der Mond. Kosmos, Gesellsch. der Naturfreunde, Stuttgart. 1909.

Boden, so wie die Mareebenen sich in der Cat darstellen. Dieses "Schuttmeer", wie man es bezeichnen könnte, überflutete die Reliefgestaltungen der ursprünglichen Mondoberfläche, so daß nur noch die einstmals höchsten Ainggebirge vielfach allein noch mit ihren bedeutenoften Erhebungen über den Schutt und den verhärteten hellen Schlamm hervorragen."

Wenn man indessen, sagt H. Ebert, die in Rede stehenden Mondregionen einem eingehenden Studium unterzieht und namentlich auch das Material der photographischen Aufnahmen vergleichend zusammenstellt, so wird man immer mehr zu der Dorstellung gedrängt, daß man in den Marebildungen des Mondes wohl "Überflutungserscheinungen" por sich hat, aber nicht von Wasser, sondern von glutflüssigen, aus dem Innern her-vorgedrungenen, leicht flüssigen, aber schnell erstarrten Magma- oder Cavamassen. Denn ringsum haben diese Massen an den Grenzen ihres Vordringens deutliche Spuren des "Abschmelzens" der Mareränder hinterlassen. Diese Ränder tragen vielfach deutliche Hinweise darauf, daß hier frühere Ringgebirge an= und teilweise oder fast vollkommen eingeschmolzen sind. Dadurch bedingte "Ringgebirgsruinen" finden sich in gang typischer form am Rande des Mare Crisium und bei anderen Meeren.

Wenn wir die Beschichte des Mondes rudwärts verfolgen, finden wir auch Undeutungen für die Ursache des Hervorquellens dieser Magmamassen. Wenn der Mond jemals eine relative Uchsendrehung gegenüber der Erde hatte, so waren feine schmelgfluffigen Innenmaffen ftarten Bezeitenwirkungen unterworfen, deren Besamthub im umgekehrten Verhältnisse der dritten Potenz zu dem ehemals geringeren Mondabstande gesteigert war. In der Aquatorgegend muffen wir also ein Bebiet großartiger Zertrümmerungen und Überflutungen durch magmatische Massen in weit zurückliegenden Epochen der Mondentwicklung annehmen. In der Cat hat ja neuerdings frang gezeigt, daß der "Maregürtel" nahezu einem größten Kreise folgt (f. Jahrb. VI, 5. 39). Daß dieser nicht mit dem heutigen Mondäquator zusammenfällt, kann sehr wohl aus einer allmählichen und späteren Uchsenverlegung des Mondförpers erflärt werden, von der Beorge Darwin gezeigt hat, daß sie als eine folge von "Gezeitenreibung" anzusehen ist.

Derhältnismäßig rasch müssen die an die Oberfläche gedrängten Cavamassen erstarrt sein. Die leichtesten, der Oberfläche des alternden Mondes zunächst liegenden werden wie unsere Dechsteine, Obsidiane und Ditrophyre infolge der raschen Erstarrung glasartige Erstarrungsprodutte geliefert haben, wofür sich ein Beweis mittels des Spettroftops leider nicht erbringen läßt. Dagegen scheinen die mit Hilfe des Cornuschen Photopolarimeters erlangten Zahlen die Hypothese einer "Eisbedeckung" der Meere auszuschließen und definitiv auf die natürlichen Bläser, etwa die glas- oder pechsteinartig rasch erstarrten sauren und leichten Sanidin-Eruptivgesteine hinzuweisen.

Behen wir nun die Reihe der Planeten vom sonnennächsten an durch, so ist zunächst zu sagen,

daß von dem hypothetischen intramerfuriel= len Planeten auch gelegentlich der Sonnenfinsternis vom 3. Januar 1908 nichts entdeckt werden konnte \*), obwohl acht Kameras die Begend westlich und östlich der Sonne bis zu 120 Abstand von dieser aufnahmen. Die Belichtung dauerte drei Minuten. Unter den rund 500 Sternen, welche die Platten aufweisen, befinden sich viele 8. bis 9. Bröße, die aber fämtlich mit bekannten Sternen identifiziert werden konnten. Ein Planet II. Größe wurde nicht abgebildet. Dr. Perrine betont, daß so ein Planet taum 20 bis 30 engl. Meilen im Durchmesser überschreiten würde und daß es etwa einer Million folcher Körperchen bedürfen murde, um die Merkursstörungen, die man mit ihrer Bilfe erflären will, zu bewirken.

Die Utmosphäre und Rotation des Planeten Denus wird von C. Schoy \*\*) einer erneuten Untersuchung unterzogen. Er zeigt, daß, entgegen einer neuerdings von Dr. Machary vertretenen Unsicht, der Planet eine sehr dichte Utmosphäre, die Ursache seines intensiven Glanzes, haben musse. Dafür spricht auch die Wahrnehmung, daß Denus, als Sichel erscheinend wie der Mond in gewissen Phasen, an dem der Sonne ferneren Rande erleuchtet ist, so daß sie sich als vollständige, von einem feinen Lichtsaume umgebene Scheibe zeigt. Dieses Phänomen besagt nichts anderes, als daß der Utmosphärengürtel im Sonnenlichte dämmert. Sollte die mit Kondensationsprodukten dicht erfüllte Euft des Planeten der Sonne auch nur selten gestatten, den festen Kern zu erreichen, so wird doch die starte Erwärmung der Wolken und höheren Euftschichten mächtige vertikale Strömungen mit vielleicht gewaltigen elektrischen Entladungen, Cornados und Zyklonen erzeugen, die man hinter dem gleichmäßigen erhabenen Blanze des schönen Bestirns gar nicht vermutet. Aus dem Dorhandensein dieser Utmosphäre ergibt sich ferner, daß Benus noch selbständig rotiert, entgegen der Unnahme Schiaparellis, und zwar in einer Zeit, die nicht hinreicht, daß die in Schatten getauchte Seite fich auf enorme Kältegrade abfühlen kann.

Eine neue Erklärung der Streifen und fleden der Planeten Jupiter und Saturn gibt J. Corbu. \*\*\*) Die Veränderlichkeit der Oberflächengebilde diefer Planeten ift nur dadurch zu erklären, daß die meisten von ihnen nicht einer festen Oberfläche angehören. Mur einzelne Details sind verhältnismäßig zu beständig, monates, ja sogar jahrelang andauernd, als daß sie nur atmosphärischer Natur sein könnten. Aber auch die Unnahme, daß die veränderlichen Bestaltungen woltenähnliche Bebilde, die beständigeren aber schlacken= artige Abfühlungsprodutte der glühendflüssigen Oberfläche seien, scheint nicht ausreichend; denn dann müßten die letteren doch wohl zeitweise durch die dampfähnlichen Bildungen bedeckt werden. Der rote fleck des Jupiter 3. B. war einerseits jahrelang niemals bedeckt, kann aber anderseits wegen seiner jahrelangen Beständigkeit nicht für ein in der Utmo= sphäre des Planeten schwebendes Bebilde gehalten



<sup>\*)</sup> Bulletin des Lick Observatory, Ar. 152. \*\*) Gaea, 45. Jahrg. (1909), Heft 4. \*\*\*) Ustron. Nachr., Ar. 4292.

werden. Wenn die Gase schon auf dem dichten Planeten Venus eine ununterbrochene, zusammenhängende Külle bilden, so muß das um so mehr für Jupiter und Saturn, die noch eine hohe Temperatur besitzen, gelten. Warum aber sind auf diesen Planeten die kleden verhältnismäßig so beständig und bestimmt, während sie auf Venus so schwach und von kurzer Dauer sind?

Eine ausreichende Erklärung sieht Corbu in der Unnahme, daß die Planeten Jupiter und Saturn noch einen glühendflüssigen, selbstleuchtenden Kern besiten, der von einer mächtigen Gulle dichter, halbdurchsichtiger Gase umgeben ift. In dieser Bülle befinden sich auch solche Elemente in dampfformigem Zustande, die auf der Erde nur flussig oder fest vorkommen und das eigene Licht mit Unsnahme der weniger brechbaren Strahlen absorbieren. Die beständigeren Gebilde maren dann schlackenartige Abkühlungsprodukte auf der glübend= flüssigen Planetenoberfläche; sie würden ihre Schatten oder ihr schwächeres Licht auf die Bashülle projizieren, so daß wir an der Außenfläche dieser Bülle nur den Schatten, das Bild dieser Schlacken, iehen.

Sür diese Erklärung ist sehr wenig eigenes Licht der Planeten genügend. Innerhalb einer halbdurchsichtigen Kugel (etwa eines Papierlampions) genügt schon ein Künken, um die Kugel zu erleuchten und den Schatten eines dunkten, hinzeingeführten Gegenstandes an der Kugelobersläche sichtbar zu machen, selbst dann, wenn von außen ein stärkeres Licht auf die Kugel fällt. Die spektrosstöpische Untersuchung schließt die Existenz eines eigenen Lichtes bei diesen Planeten nicht aus; die Streisen im Rot könnten von diesem Eigenlicht herzrühren und, nicht von der Sonne beschienen, würsden Jupiter und Saturn mit einem äußerst schwaschen mattroten Lichte leuchten.

Daß Jupiter Eigenlicht besitzt, wird auch von W. Krebs\*) auf Grund einer Untersuchung über das Stärkeverhältnis des Scheines von Jupiter und Mars angenommen. Mehrere Beobach= tungen des Jupiter, besonders in der Epoche hoch= erregter Sonnentätigkeit während der letten Januar- und ersten februarwoche 1909, ließen die in solchen Epochen bei ihm schon häufig gesehene Lichtzone im Aquatorgebiet wieder sehr deutlich her= vortreten. Aus reflektiertem Sonnenlicht allein läßt sich die Lichtstärke der äußeren Planeten kaum er= flaren, eine vultanistische Erflarung dieser Erscheinung liegt näher. Jupiter in Erdnähe kommt an Helligkeit ungefähr dem Mars in Erdnähe gleich. Diese Erdnähen verhalten sich aber wie 662 gu 58, die Wirksamkeit des Jupiterscheines auf die Erde zu der des Marsscheines verhält sich wie 582 zu 6622, so daß also der Marsschein auf die Erde 130mal stärker wirkt als der Jupiterschein.

Don der Sonne ist Jupiter 777, Mars 228 Milslionen Kilometer entfernt. Jupiter wird demnach 1/11 so kräftig beschienen wie Mars. Sein Quersschnitt ist aber rund 450mal so groß als der des Mars und er sendet deshalb in gleichem Zeits

raum Umal so viel reflektiertes Sonnenlicht der Erde zu, trot jener schwächeren Bescheinung.

Würde Jupiter, bei gleichem Reflexionsversmögen, kein eigenes Licht, sondern nur zurückgesworfenes Sonnenlicht entsenden, so müßte er uns 41:130, also rund nur ein Drittel der Kelligkeit des Mars zu besitzen scheinen. Da in Erdnähe beide Planeten jedoch an Helligkeit wetteisern, so muß Jupiter entweder das Sonnenlicht dreimal so stark zurückwerfen als Mars, oder er muß ein Eigenlicht von dreisacher Helligkeit verbreiten. Cetztere Unnahme erscheint einsacher und besser verzeinbar mit anderen Beobachtungen.

Die Jupitertrabanten sind während der letten Opposition des Planeten (1907-1908) von 3. C. Sola\*) fortgesett beobachtet worden (unter Vergrößerungen von 550 bis 750). Der erste Trabant erschien wie immer mit verbreiterter Scheibe, indem die Abplattung durchschnittlich ein fünftel betrug. Die Richtung der Verbreiterung fiel im allgemeinen nicht mit der Richtung der Jupiterstreifen zusammen. Der zweite Crabant zeigte sich stets völlig rund und ohne Einzelheiten. Beim dritten war die weiße nördliche Polarkappe fast immer sichtbar, wenn auch meist nicht so deutlich wie während der vorhergehenden Periode 1906-1907. Eine Südpolkappe war in Wirklichkeit nicht sichtbar, doch sah man bisweilen diese Begend ziemlich hell oder weißlich. Die Stellung der Mordtappe schien dem Planetenrande mehr genähert als 1906—1907 und ein durch das Zentrum dieser Kalotte gezogener Durchmesser stand zur Richtung der Jupiterbanden senkrecht. Die immer sehr schwer sichtbaren fleden machten den Eindruck eines äquatorialen Bürtelbandes. 2luf dem vierten Trabanten war selten etwas Sicheres zu sehen. Auf dem Titan zeigten sich am 13. August 1907 bei starker Dergrößerung (750) nach der Mitte zu zwei runde, weißliche fleden, die den Eindruck eines verwaschenen Doppelsternes machten.

Wie der unauffindbare intramerkuriale, will auch der vermutete transneptunische Planet nicht zur Auhe kommen. Die aftronomischen Brundlagen, mittels derer er "errechnet" wird, erweisen sich meist als unhaltbar oder trügerisch. Das scheint jedoch nicht für das verhältnismäßig einfache zeichnende Derfahren zu gelten, das W. B. Didering zur Ermittlung seiner Stellung angewandt hat. \*\*) Durch Aufzeichnen der Sehler der Uranustheorie, aus denen einst Ceverrier den Neptun errechnet hat, bekam Pickering eine Kurve mit einer starken positiven und unmittelbar sich anschließenden negativen Ausbiegung. Ahnliche Ausbiegungen zeigte die fehlerkurve der alten, ohne Rudficht auf die Neptunstörungen berechneten Ephemeride des Saturn. Indem nun in entsprechender Weise die fehler in Ceverriers Uranustafeln, in denen die Wirkung des Meptun berücksichtigt ist, graphisch aus den Jahren 1750 bis 1906 dargestellt werden, zeigen sich darin Spuren ähnlicher Wellen von freilich nur geringem Betrage und etwas Uhnliches läßt sich auch aus der fehlerkurve der hillschen Saturnberechnung herauslesen. Didering will



<sup>\*)</sup> Das Weltall, IX (1909), Heft 11.

<sup>\*)</sup> Ustron. Nachr., Ur. 4290. \*\*) Naturw. Rundsch. XXIV, Ur. 22 und 23.

daher die Existenz eines transneptunischen Planeten auch nur als möglich hinstellen; seine Masse würde etwa das Doppelte der Masse der Erde betragen, seine Helligkeit 12. bis 14. Größe sein. Sein Ort wäre anfangs 1900 1060 Länge gewesen, seine Umlaufszeit wäre 373 Jahre. Da der Planet erst 1910 vom Neptun überholt wurde, konnte die Reptunbewegung bisher noch keine Störung versraten. Ein günstiger Erfolg der von Prof. Pidering empsohlenen Nachsuchungen wird wohl nur vom Zufall zu erhoffen sein.

Mit diesen problematischen Betrachtungen sind wir an den Grenzen unseres Sonnenspstems ansgelangt, wo nur noch lichts und gestaltlose Wesen, wie die Kometen und ähnliche Nebelmassen, umsgehen. Ihnen wenden wir uns im nächsten Ubs

schnitte zu.

#### Kometen.

Unter den Kometen, deren Durchreise zu erswarten steht oder die unvermutet im Bereiche des Sonnensystems auftauchen, sind es besonders zwei, welche die Ausmerksamkeit der Astronomen gegenwärtig erregen: der uralte Halleysche Komet und der zum erstenmal bei uns erscheinende Komet 1908 c, nach seinem Entdecker auch der Komet Morehouse genannt.

Der Halleviche Komet gehört zu den periodi= schen, deren Wiederkehr in bestimmten Zeiträumen zu erwarten ist. Obwohl die Vorausberechnungen des Caufes anderer Himmelskörper, besonders der Mitglieder des Sonnensystems, sonft nach Tag und Stunde genau einzutreten pflegen, taucht bei einem periodischen Kometen jedesmal wieder die Frage auf, ob die Berechnung sich auch für dieses Mal als richtig erweisen werde. Das Mißtrauen der Ustronomen hat seinen Brund: mehrfach schon sind Kometen, nachdem sie wiederholt und richtig am berechneten Orte erschienen waren, später ausge= blieben. Der Komet Biela, der 1772, 1805/06, 1826, 1832, 1846 und 1852 beobachtet war, ist seit= dem verschwunden und hat sich höchstwahrscheinlich in einen langgezogenen Meteoritenschwarm, die sogenannten Bieliden, aufgelöst. Don dem 1846, 1857, 1868, 1873 und 1879 beobachteten Brorfen= schen Kometen weiß man nicht, ob er sich gleich= falls aufgelöst hat, oder durch eine unbekannte Ursache in eine andere Bahn gelenkt worden ist. Im Jahre 1908 hat der schon in 39 Periheldurch= gängene beobachtete Endesche Komet den Ustronomen ein neues Rätsel aufgegeben, nämlich die frage: Waren der im Januar von Wolf in Heidelberg und der im Mai und Juni zu Kapstadt photographierte Komet identisch mit dem erwar= teten Endeschen, oder waren es nur Teile des= selben, und woher kommt die große Abweichung der berechneten von der beobachteten Stellung vor und nach dem Punkte der Sonnennähe, dem Perihel?

Prof. A. Ber berich gibt an der hand einer Arbeit zweier englischer Astronomen, Cowell und Erommelin, einen interessanten Abrif der Geschichte des halleyschen Kometen.\*) Es ist den beiden genannten forschern gelungen, dieses Ge= stirn, dessen vortger Erscheinung im Jahre 1835/36 sich wohl nur noch sehr wenige Cebende erinnern werden, bis weit ins Altertum zuruckzuverfolgen. Ihre Berechnungstheorie führt auf den im Jahre 239 v. Chr. in China beobachteten Kometen als älteste Erscheinung des Halley. Man sah den Kometen im frühjahr morgens im Often, fah ihn dann im Mai und Juni durch Norden nach der Westseite der Sonne laufen, wo er 16 Tage lang wahr= zunehmen war. Ein solcher Cauf pagt sehr schön in die Bahn des Hallevichen Kometen, der rückläufig zwischen Sonne und Erde nördlich von der Ekliptik hindurchging und sein Perihel am 15. Mai passierte. Don der nächsten Wiederkehr fehlen historische Nachrichten, dagegen ist er wahrscheinlich im August 87 v. Chr., zur Zeit als er fällig ge= wesen ware, in China und Italien auch gesehen worden. Bang bestimmt läßt sich in dem 12 v. Chr. erschienenen Kometen der Hallevsche wiedererkennen. Er war nach chinesischen Berichten Ende August in den Zwillingen aufgetaucht, dann durch den Cowen und die Jungfrau rasch zum Bootes,



Schweifloser Komet von 684 (Baller?) in den Plejaden.

Ophiucius und zur Hydra gelaufen und nach einer Sichtbarkeit von acht Wochen im Skorpion unter den Horizont gefunken. Das Perihel fiel auf den 8. Oktober.

Zunächst wurde der Komet ferner im Jahre n. Chr. in China im februar und März im Schützen und Storpion gesehen, nach dem Datum seines Perihels. Ebenfalls eine frühjahrserschei= nung (Perihel 25. März) war die folgende vom Jahre 141, wo er vom Pegasus durch die Undromeda, die Plejaden und Zwillinge bis zum Cowen lief. Über die Erscheinung von 218 ist wenig be= kannt. Sie verlief ähnlich wie die vorige und die folgende von 295 (Perihel 7. Upril), wo der Komet im Mai durch den Großen Bären, Pegasus und Perseus zog. Das nächstemal sollte der Halleysche Komet seine Sonnennähe am 7. November 373 passieren. Die chinesischen Berichte melden aus dieser Periode von drei Kometen, deren einer wahrscheinlich der Halleysche war. But verbürgt ist die in Europa und China beobachtete Erscheinung im Jahre 451 mit dem 3. Juli als Periheltag.

Der folgende, am 15. November 530 beendete Umlauf ist der längste bisher beobachtete; mit seiner Dauer von 79 Jahren 4½ Monaten übertrifft er die ebenfalls ungewöhnlich langen Perioden 1066 bis 1145 und 1222 bis 1301 noch um drei Monate. Die folgenden Erscheinungen des Kometen sind sämtlich geschichtlich sestzustellen bis auf die des



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., XXIV (1909), 27r. z.

Jahres 912 (Perihel 20. Juli); sie ist die einzige, die sich aus den letzten zwet Jahrtausenden historisch überhaupt nicht nachweisen läßt.

Die Erscheinung im Jahre 1066 war eine der glänzendsten; der Komet war im April der Erde sehr nahe gekommen, weshalb ihn zahlreiche Chroniken und andere Berichte schildern oder erwähnen. Auf ihn dürften sich ferner ein paar Bilder



Spiegelteleftop der Beidelberger Sternwarte, mit dem der Balleriche Komet gefichtet murde.

der berühmten Stickerei von Baveur beziehen, die eine bildliche Darstellung der wichtigsten Ereignisse der Eroberung Englands durch die Mormannen unter Wilhelm dem Eroberer gibt. Die nächsten Erscheinungen des Halley erfolgten 1145 und 1222. Dann verstrichen 791/4 Jahre bis zur Wiederkehr im Jahre 1301, wo der Komet vom 16. September bis 31. Oktober in Sicht blieb. Die nun folgen= den Erscheinungen, die von 1378, die glanzvolle von 1458, für die der florentiner Toscanelli schon sehr sorgfältige, zur Bahnberechnung taug= liche Ortsbestimmungen machte, von 1531, 1607, 1682, 1759 und 1835, sind in allen größeren aftronomischen Werken ausreichend geschildert. Die berechnete Peribelzeit stimmt im jetigen Jahrtausend mit der beobachteten stets auf wenige Tage über= ein; das ist in rechnerischer Hinsicht von guter Dorbedeutung für die Dorherbestimmung des fom=

menden Periheldurchganges, der demnach auf den 8. Upril 1910 fallen sollte.

Das physische Verhalten des Kometen in der Vergangenheit gab keinen Unlaß, an der Wieder-auffindung zu zweiseln. Wenn er auch nicht zu den größten Kometen gehört, so ist er doch seit 1000 Jahren in keiner Erscheinung unbemerkt geblieben und einige Male, wie 1066 und 1456, hat

er sogar infolge seiner Helligkeit und Schweiflänge gewaltiges großen Auffehen erregt. Auch eine Lichtoder Brößenabnahme scheint trot offenbaren Stoffverlustes nicht ein= getreten zu fein. Berücksichtigt man die größere Ceistungsfähigkeit der aftronomischen Werkzeuge einschließlich der für das Entdecken licht= Schwacher Objette so wichtigen Photographie, so durfte man er= warten, daß der Halleysche Komet in viel größerem Sonnenabstand als 1835 aufgefunden werden würde. Schon Unfang 1909 mußte er heller als 18. Größe und somit photogra= phisch nachweisbar sein; aber erst am U. September des Jahres wurde er auf photographischem Wege wieder aufgefunden, und zwar durch Prof. Mag Wolf in Beidelberg. Der Komet tritt auf der Platte nur sehr schwach zu Tage, trot einstün= diger Expositionszeit nur wie ein Sirftern 16. Bröße. Durch eine zweite, in derfelben Racht eine Stunde später gemachte Aufnahme ließ sich infolge der Bewegung des flectes gegen die Nachbarfterne mit Sicherheit feststellen, daß das photographische Objekt der Halleysche Ko= met war. Während er 1835 erst drei Monate vor seiner Sonnennähe gesehen murde, ift er diesmal also 71/2 Monate vorher aufgefunden worden. Ende November 1909 war der Komet in Opposition zur Sonne, ging also um Mitternacht durch den Südmeridian und blieb die gange

Nacht hindurch sichtbar, allerdings noch recht schwach, da er 350 Millionen Kilometer von der Sonne und 200 Millionen Kilometer von der Erde entfernt war. Dom Januar 1910 bis zum April wandert er durch das Sternbild der Sische. Dann laufen Komet und Erde fast direkt aufeinander zu und wenn der Periheltag wirklich der 8. April ift, fo geben fie am II. Mai mit großer Geschwindigkeit nur 10 Millionen Kilometer entfernt aneinander vorbei. Während der glänzende Komet am 10. Mai noch an der Grenze der Sternbilder fische und Walfisch steht, ift er zwei Tage später schon mitten im Orion und am 14. Mai in der Rahe des Profyon; von hier zieht er nach dem Sternbilde Sertant, in dem er in Juli zum Stillstand gelangt. Natürlich ift der Weg des Kometen durch diese Sternbilder nur ein scheinbarer, er projiziert sich auf ihnen, mährend er sich in Wirklichkeit innerhalb unseres



Sonnensystems bewegt. Der Cauf zur Zeit der Erdnähe hängt aber ganz vom Datum des Perihels ab, das sich infolge nicht ganz genauer Berechnung um eine oder höchstens zwei Wochen verschieben könnte. Schon eine Anderung um eine Woche würde den Kometen in ganz andere Sternbilder projizieren und einen ganz anderen Helligkeitsgang bewirken. Da fast genau zur Zeit der größten Erdnähe, am 8. Mai 1910, eine besonders in Australien (Tasmania) und Neuguinea gut sichtbare totale Sonnenssinsternis stattsindet, so wird sich die Möglichkeit darbieten, den Halleyschen Kometen am Tage zu sehen

Die bedeutende Erdnähe eines fo großen Ko= meten wird wahrscheinlich auch gunstige Belegenheit bieten, den mahren Durchmeffer eines Kometen= kerns wenigstens in gewissen Brenzen zu bestimmen. Unmöglich fann ein himmelsförper über 2000 Jahre lang in jedem Jahrhundert ein= oder zweimal auf seiner Bahn zur Sonnennähe gelangen und dabei jedesmal infolge der Schweifans= strömung eine gewiß nicht geringe Menge von Stoff verlieren, ohne daß ein fester Kern vorhanden ist. Ein Kern von 100 Kilometer Durchmeffer, wie ihn manche Planetoiden haben, wurde in der Erd= nahe als eine Scheibe von über 1" Durchmeffer erscheinen, vorausgesett, daß er durch den Kometennebel hindurch sichtbar wäre. Je dichter aber dieser Nebel ift, desto massiger müßte man sich den Kern denken, der noch im stande wäre, die Bulle durch feine Unziehung festzuhalten.

Gewissermaßen als Vorläufer des Halleyschen Kometen haben die zwei Kometen 1907 d (Daniel) und 1908 c (Morehouse) in ihrer Sichtentwicklung und in merkwürdigen Lichtschwankungen, in der Ausstrahlung rasch veränderlicher Schweise und in unerwarteten Eigentümlichkeiten ihrer Spektra auf die der Cösung harrenden Kragen hingewiesen. Wir dürsen deshalb an diesen beiden Gestalten, die für unser Sonnensystem wahrscheinslich nur Eintagssliegen sind, nicht achtlos vorübergehen.

Dom Kometen 1907 d hat Dr. G. Horn\*) in Catania auf mehr als fünfzig eigenen und fremden photographischen Aufnahmen die Schweif= richtung ausgemessen. Er kam zu dem Ergebnis, daß die Uchse des dem Kern zunächst liegenden Schweifstückes regelmäßige periodische Schwingun= gen längs eines elliptischen Kegelmantels ausführte, und daß eine solche Periode 16 Stunden dauerte. Die Aufnahmen vom 10. Juli bis 27. August umfassen 73 solche Rotationen. Die Mittellage des Schweifes wich um 10 gegen Süden von der Bahnebene ab, die Schweifachse lag also auch im Durchschnitt aller ihrer Stellungen nicht genau in der Verlängerung des Ceitstrahles der Bahn zur Sonne. Besonders auffällig waren in den photographischen Bildern auf gewöhnlichen Platten gabl= reiche furze helle Schweifstrahlen, die man direft im fernrohr nicht oder kaum erkennen konnte. Ihr Licht bestand offenbar großenteils aus violetten und ultravioletten Strablenarten.

Der Schweif des Kometen 1908 c zeigt

nach den Untersuchungen von Max Wolf\*), die sich auf 147 Aufnahmen mit verschiedenen Instrumenten stützen, ganz eigentümliche wogenartige Erscheinungen, die auf den mit dem größten Instrument erhaltenen Platten ein wunderbares Wellensystem darstellen. Die Wellen darin bilden, bald sich durchdringend, bald voneinander fliehend, eine

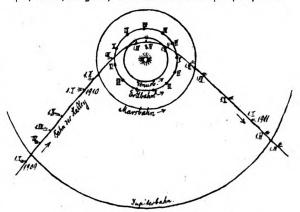

Cauf des Kometen halley von 1. Januar 1909 bis 1. Juli 1911.

Art Flechtwerk, das man am ehesten mit sockigem frauenhaar vergleichen möchte. Die einzelnen Wogen lausen bald parallel, bald stehen in benachbarten Bändern Wellenberge und stäler in gleichem Abstande vom Kometenkopfe, so daß die Wogen rhythmisch gegeneinander prallen und ebenso sich voneinander entsernen. Die Wogenlänge wird im allgemeinen um so größer, je größer der Abstand vom Kopfe ist. Die absolute Länge dieser Wogen ist recht groß. Am 29. Oktober 1908 hatte



Der Komet Morehouse.

die kleinste eine Länge von etwa 169.000 Kilometer, die größte eine Länge von rund 3 Millionen Kilosmetern.

Cohnend ist der stereossopische Anblick der Kometenbilder. Während beim Anblick des einfachen Bildes die Bänder des Schweises, bisweilen gegen dreißig und mehr, ein fast unentwirrbares Chaos bilden, teilen sie sich im Stereossop zu Gruppen in einfachem räumlichen Ausbau und gewähren einen



<sup>\*)</sup> Naturw. Aundsch., XXIII, Nr. 22.

<sup>\*)</sup> Uftron. Nachr., Ar. 4297 und 4311; Photogramme in Circular Ar. 148 des Harvard College Observat. Uftrophyl. Journ., Januar 1909. Uftron. Nachr., Ar. 4316.

so wunderbaren Anblick, daß man mit größter Freude in den räumlichen Aufbau des Gebildes hineinsieht. Da unterscheidet man 3. 3. auf den Bildern vom 29. Oktober hauptsächlich drei Strahlenbüschel, deren jedes angenähert in einer Ebene liegt und von denen das der mittelsten Fläche das lichtstärkste ist. Es besteht aus den hellsten der oben beschriebenen gewellten Bänder, von denen hier etwa zwölf schön nebeneinander in Reih' und Glied liegen. Die einzelnen Strahlen sind dünne Schrauben, deren Steigung und Gangshöhe mit wachsendem Abstand vom Kern zunimmt. Auf anderen Aufnahmen ist das Ganze zu einem matten sitz verwirrt, in dem schließlich fast jede



Albedo von Mebelmaffen in den Berner Alpen.

Struktur verschwindet. Es entsteht eine gewundene

Aus allen Beobachtungen ging mit Sicherheit hervor, daß die Schweifmaterie mit sehr rasch zusnehmender Geschwindigkeit vom Kern wegslog und schon in 4—5 Millionen Kilometer Abstand von ihm eine Geschwindigkeit von 40 bis 50 Kilosmetern in der Sekunde erreichte. Weiter weg ersfolgte die Geschwindigkeitszunahme nicht mehr so rasch. Auch beim Kometen 1908 c (Morehouse) zeigte das Schweislicht eine photographisch sehr hohe Wirksamkeit, denn am 5. November konnte der insfolge Mondscheines für das Auge völlig unsichtbare Schweif dennoch in einer Ausdehnung von 8 bis 90 photographiert werden.

Unfang November 1909 wurde der Komet Winnede, dessen Umlaufszeit etwa 5½ Jahre beträgt, in Ca Plata (Südamerika) aufgesunden, nachdem er beim vorhergehenden Umlauf wegen des beständig nahen Sonnenstandes überhaupt nicht zur Beobachtung gelangt war.

#### Die Sonne.

Die Sonne ist von der Erde durchschnittlich 149.5 Millionen Kilometer entfernt. Die effektive Temperatur eines in so unvorstellbarer Ferne schwebenden Weltkörpers zu ermitteln, erscheint dem Caien nahezu unmöglich und in der Tat sind die Methoden und Instrumente, mittels derer man unsablässig diesem Tiele zustrebt, so wenig allgemein verständlich und so kompliziert, daß wir hier unter Derweisung auf die betreffenden Arbeiten selbst nur auf die Ergebnisse eingehen wollen. Die Schwierigskeit beruht, um es kurz anzudeuten, darin, wie man aus der auf der Erdobersläche am Grunde des tiesen Lustozeans gemessenn Reststrahlung der Sonne ihre volle Strahlung jenseits der Grenze der Atmosphäre ermitteln kann.

Auf dem astrophysitalischen Observatorium des Smithsonian-Instituts zu Washington wird an der sehr schwierigen Aufgabe, die Sonnenstrahlung, die

Temperatur und die physische Be= schaffenheit unseres Tentralförpers zu bestimmen, unablässig gearbeitet. Der Direktor C. G. Abbot und f. E. fowle haben über ihre neu= eren, von 1900 bis 1907 reichenden Untersuchungen einen Band \*) ver= öffentlicht, der uns auch über die Sonnentemperatur belehrt. Sie beträgt demnach 67500 be= ziehungsweise 67900 abs. Diese Sif= fer übersteigt die nach einer anderen Methode von Prof. J. Schei= ner \*\*) am Alftrophysikalischen Ob= servatorium zu Potsdam ermittelten Werte, 6195 bis 62520, bedeutend. Sieht man die fehler der Berech= nung, die aus unserer Unkenntnis der Struftur der Sonnenphotosphäre stammen, nicht in Betracht, so er= gibt fich nach Scheiner fogar eine mittlere Temperatur von 70650. Dagegen finden 21 bbot

50 wle nach einer anderen Berechnungsweise (mittels des Stefanschen Gesetzes) sogar nur die Temperatur von 5962° abs., ein Betrag, der wahrscheinlich nicht so richtig ist wie die oben angegebenen.

Ferner behandeln Abbot und Hale die Beziehungen zwischen der Sonnenstrahlung
und den Temperaturen auf der Erde,
wobei zu bemerken ist, daß höchstwahrscheinlich die
Sonnenstrahlung selbst nicht konstant, sondern
Schwankungen unterworfen ist, die sich auf der
Erde bemerklich machen. Bis zur Erdoberfläche in
Meereshöhe gelangen nur 24 Prozent der vollen
Sonnenstrahlung, da während 52 Prozent der Zeit
Wolken die Strahlen vom Erdboden fernhalten und
vom Rest der Strahlung, 48 Prozent, noch die Hälfte durch die Cuft absorbiert wird. Verghöhen
sind günstiger daran: der 1800 Meter hohe
Mount Wisson zu. empfängt im Vergleiche zu
Washington mehr als das Doppelte an Sonnensstrahlung.



<sup>\*)</sup> Annals of the Astroph. Observ. of the Smithsonian Institution. Vol. II. Washington. 1908; Ref. von A. Berberich, Naturw. Annosch, XXIV, Ar. 11.

<sup>\*\*)</sup> Publifationen des Ustrophys. Observ. 31 Potsdam, 27r. 55; Monthly Notices of the Royal Astron. Society. Vol. 68 (1908).

Auf dem Mount Wilson ergab sich auch die Gelegenheit, die Albedo der Wolken\*) zu messen. In der Nachbarschaft des Berges liegen zwei tiefe Canons, die öfter von einem weitreichen= den Wolfenmeere ausgefüllt werden, über das der Gipfel des Berges eben noch hervorragt. Es wurde nun ein 15 Meter hoher Turm errichtet, von dem aus man nach drei Seiten auf die Wolfen fast senfrecht, bis zu 200 gegen die Nadirrichtung, hinabsehen konnte. Durch eine Spiegelvorrichtung wurde das Wolkenlicht zum Bolometer geleitet. Der durchschnittliche Betrag des von den Wolfen reflektierten Lichtes war 65 Prozent des auftref= fenden Sonnenlichtes. Die von der unbewölften Erdoberfläche, von den niederen und hohen Wol-

fen und von der wolfenlosen Luft in den Raum reflektierte Strahlung wird auf 37 Prozent des von der Sonne her eintreffenden Lich= tes berchnet, und dies wäre zugleich die durchschnittliche 211bedo der Erde, aus weiter Entfernung ge= sehen. Die übrigen 63 Prozent des auftreffenden Sonnenlichtes wür= den von Erde, Suft und Wolfen verschluckt werden.

33

Die Sonnenstrahlung zeigt eine langfame Schwankung, die nahezu gleichzeitig mit der Sonnenflecken= periode verläuft. Die mittlere Tem= peratur auf den Beobachtungs= stationen scheint beim fleckenmini= mum über dem normalen Durchschnitt, beim Maximum darunter gu liegen. Die Sonnenstrahlung würde also beim fledenminimum verstärkt fein. Eine Underung der flecken=

raturanderung um etwa 10 C ent= sprechen und diese wurde eine Underung der Sonnenstrahlung um 1.4 bis 4.5 Prozent bedingen, je nach der Dauer der Temperaturänderung. Man mußte annehmen, daß die mit der fledenzahl gleichzeitig verlaufende Strahlungsänderung verursacht wird durch eine Bülle fühler Dämpfe oder anderer Stoffe, die mit den flecken zugleich über der ganzen Sonne auftreten. Dag die Durchlässigfeit der außeren Sonnenhülle veränderlich ift, ergeben auch die Untersuchungen der Sonnenstrahlung von der Mitte 3um Rande der Sonnenscheibe, die mit dem Bolo= meter gemacht wurden.

Auch die Son nenfleden find Gegenstand fortgesetzter Aufmerksamkeit der Aftrophysiker ge= wesen. Einen neuen Versuch zu ihrer Erklärung hat A. Amastounsky unternommen, nachdem er die Unzulänglichkeit der Erklärungen seiner Dorganger nachgewiesen hat. \*\*) Seine Hypothese gründet sich auf folgende Betrachtungen:

Die Sonnentemperatur ist so hoch, daß im Sonneninnern sowohl chemische Derbindungen als auch der feste oder flussige Zustand der Materie

schließlich aus den glühenden Dämpfen der ge= trennten Elemente bestehen und diese Dampfe muffen unter dem Einflusse der Schwere und unter dem Drucke der höher liegenden Schichten je näher dem Zentrum, defto dichter werden. Wahrscheinlich be= finden fie fich dort in einem gabfluffigen Zustand, für den uns die irdischen Derhältnisse nichts Ent= sprechendes zeigen. Un ihrer Oberfläche, der Photo= sphäre, dagegen muß die Sonne fluffige, vielleicht selbst feste Teile enthalten, da Base und Dampfe ohne eine Beimischung fester oder flussiger Partikelchen nicht eine so enorme Menge blendenden Lichtes geben könnten. Wir muffen die Photosphäre deshalb als die Brenze der Sonnenober=

unmöglich sind. Der Sonnenkern muß also aus-

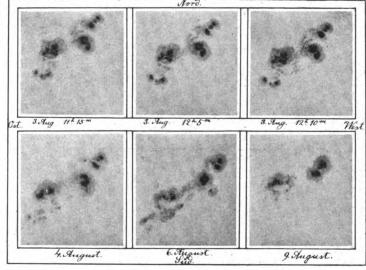

3ahl um 100 wurde einer Tempe= veranderungen einer Sonnenfledengruppe von 3 bis 9. August 1908. (Photogr. v. E. Stephani-Caffel.)

fläche ansehen, wo infolge der Berührung mit dem kalten Weltraume die Temperatur der Base sich soweit erniedrigt, daß es zur teilweisen Derdich= tung dieser Base zu Tropfen, vielleicht auch zu chemischen Verbindungen fommt. Wahrscheinlich gleicht die Photosphäre in ihrer Zusammensetzung unseren Wolken, die ja auch getrennte Tropfen und selbst kleine Kristalle enthalten.

Indem sich nun die oberen Photosphäreschichten infolge des Wärmeverlustes zusammenziehen, drücken fie auf die unteren und erhöhen deren Wärme. Dadurch erfolgt eine Ausdehnung der Base und Dämpfe der eingeschlossenen Schichten und in dem Bestreben, sich auszudehnen, suchen sie den einzig möglichen Ausweg, nämlich den durch die Ober= fläche, und durchbrechen fortwährend die Photo= sphäre als Bas- oder Dampfausbrüche. Da diese Base und Dampfe viel heißer als die Photosphäre sind, so zersetzen und verflüchtigen sie deren Wol= fen; so entstehen an den Durchbruchsstellen flecken, die, obwohl von glühenden Gafen erfüllt, uns dunkel erscheinen, weil sie keine glühenden, starkes Licht erzeugenden festen oder flussigen Teilchen ent= halten. Infolge ihrer Berkunft aus dem Sonnen= innern muffen auch die Base über den flecken physikalisch etwas anders beschaffen sein als die

Jahrbuch ber Maturfunde.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Unter der Albedo versteht man die fähigkeit eines Körpers, das Sonnenlicht zu reflektieren, genauer: das Derhaltnis der reflektierten Lichtmenge gur eingestrahlten. \*\*) Uftron. Machr., Mr. 4305.

gasigen Bestandteile der Photo- und Chromo- sphäre.

Unter dieser Unnahme glaubt Umaftounsky alle bisher an den Sonnenfleden beobachteten Erscheinungen zwanglos erklären zu können. Dermag 3. B. der aus dem Sonneninnern aufsteigende heiße Basstrom die Photosphäre nicht zu durchbrechen, so hebt er wenigstens diese Deckschicht mehr oder weniger und erzeugt so eine facel. Eine solche ent= steht auch, bevor der zum Durchbruche gelangende Basstrom ins freie tritt. Nach erfolgtem Durchbruche stürzen die Photosphärenwolken in Wirbeln nach dem Kern des fleckes, weil dort ein Druckminimum vorhanden ift, und bilden die den Kern umgebende etwas hellere Penumbra. Beim Nachlassen der Eruption breiten sich allmählich die fackeln und Photosphärenwolken in form leuchtender Brutfen und Zungen über den flecken aus, bis er pöllig überdectt ift.

Auch die auffallende Erscheinung, daß die Sonnenflecken nur in den mittleren Sonnenbreiten und dazu periodisch auftreten, erklärt 21 maf= tounsky mittels seiner Hypothese. Er nimmt an, daß im Sonneninnern die Base und Dämpfe ebenso wie in den eruptiven Protuberanzen mechanisch gemengt find. Da nun gemäß der finetischen Bastheorie die Moleküle der leichten Gase größere Ge= schwindigkeit und Elastizität besitzen als die schwereren Base, so sind lettere sowohl bei den Bas= ausbrüchen wie auch sonst auf der Sonne dem Einflusse der Zentrifugalkraft der Sonnenrotation mehr unterworfen als die leichteren Base; mithin werden sie auch stärker nach dem Aquator hinge= zogen als die leichteren. Dadurch muß ein aus den schwereren Basen bestehendes Rotationssphäroid entstehen, dessen Udise mit der Sonnenachse zusammenfällt und das infolge seiner Abplattung anfangen muß, sich schneller zu drehen als die anderen Regionen der Sonne. Die leichteren Dämpfe und Gase nehmen hauptsächlich die höheren Sonnenbreiten ein, und da selbst die sorgfältigsten Mes= jungen feine Abplattung der Sonne ergeben haben, so ist anzunehmen, daß die äußere Bestalt der Sonnentugel von den leichteren Basen gebildet wird und in ihr das mit den schwereren ausgefüllte Sphäroid steckt. Ein solches System kann sich im Bleichgewicht erhalten, weil die leichteren Gase durch ihre große Elastizität dem Einflusse der fliehfraft beinahe entrückt sind und sich nur unter der Wirkung der beiden entgegengesetzten Kräfte der Schwere und ihrer inneren Erpansion befinden: und diese geben ihnen die Kugelgestalt.

Infolge des Druckes der oberen Schichten und ihres eigenen Ausdehnungsbestrebens müssen die im Innern dieses Systems besindlichen Gasmassen nach außen zu entweichen suchen. Ist dabei der Druck det oberen Schichten zusammen mit der in gleichem Sinne wirkenden Schwerkraft der Sonne größer als die entgegengesett gerichtete Kraft der elastischen Ausdehnung, so ist ein Gasausbruch unmöglich. In dieser Lage sind die über den Wendekreisen geslegenen beiden Kugelkalotten des inneren Sphäroids, und zwar infolge der Dicke der über ihnen gelegenen Schicht leichter Dämpse. In den Zonen

zwischen jenen Kreisen ist die Dicke dieser Schicht viel kleiner und die elastische Kraft des Innern wird groß genug, um Protuberanzenausbrüche und Sonnenslecken zu erzeugen. Nahe dem Aquator aber sehlt eine das Sphäroid der schwereren Gase überlagernde Schicht fast ganz und darum sind hier weder Protuberanzen noch Sonnenslecken möglich. Mit dieser Verteilung stimmt das wirkliche Auftreten der eruptiven Protuberanzen und flecken völlig überein.

Dag sich unter der Catigfeit der Protuberan= zen und Sonnenflecken das Bild der Korona ändert, erklärt sich dadurch, daß die Korona ein Erzeugnis der Protuberangen ift. Cettere können neben Basen auch feste und flüssige Stoffe enthalten. Diese sehr kleinen Partikel werden durch den Strahlungs= druck des Lichtes über die Sonnenatmosphäre emporgetragen und reißen dabei geringe Mengen Wasserstoff, Helium und Coronium mit sich. Die größeren Tropfen fallen auf die Sonne gurud, Diejenigen, die genügend flein find, daß Strahlungsdruck und Schwerkraft sich für sie das Bleichgewicht halten, bleiben in einer gewissen Höhe über der Sonne schweben und bilden die Korona, und die kleinsten werden durch den Strahlungsdruck im Weltraum zerstreut.

Da die Protuberanzen der fleckenzone fort= während neue schwere Base aus dem Sonneninnern zuführen, so muß hier die Sonnenatmosphäre dauernd an Dichte zunehmen. Dadurch erreicht ihr Drud endlich eine folche Stärke, daß die weitere Protuberanzenbildung merkbar geschwächt wird und endlich ein fleckenminimum eintritt. Während eines solchen verliert die Sonnenatmosphäre nun mehr Stoff durch Strahlungsdruck, als ihr die Protuberanzen zuführen, und in dem Maße, als hiedurch der Druck abgeschwächt wird, nimmt die Tätigkeit der Protuberanzen wieder zu. erklärt sich sehr gut eine gewisse Periodizität der Sonnenfledentätigkeit, die gegenwärtig aller= dings eine beträchtliche Derschiebung zu erleiden scheint.

Zum Schlusse kommt Umaftounsky auf die zu Zeiten großer Sonnentätigkeit eintretende Zunahme der erdmagnetischen Erscheinungen, für die er die vom Strahlungsdruck durch die Korona in den Weltraum getragenen Partikelchen verantwortlich macht. Über denselben Begenstand, das wahr= scheinliche Bestehen eines magnetischen feldes in den Sonnenflecken, hat kürzlich G. E. Hale Unter= suchungen veröffentlicht, auf die wir hier noch kurz eingehen wollen. Der amerikanische Forscher stellte fest, daß auch auf Spektralaufnahmen von Sonnenflecken der sogenannte Zeemann=Effekt sich zeige, der den Einfluß starker magnetischer Kraft auf die Lichtschwingungen verrät (siehe Jahrb. VII, 5. 89). Demnach sind die Sonnenflecken starke magnetische Kraftfelder, deren Kraftlinien nahezu sentrecht zur Sonnenoberfläche stehen, was den Einfluß der fleden auf die erdmagnetischen Vorgänge erklärt. Eine weitere Bestätigung dieser Auffassung ergibt sich aus der Beobachtung, daß, wenn die Sonnenwirbel entgegengesetzt rotieren, sich auch umgekehrt gerichtete magnetische felder nachweisen lassen. Die



Stärke des magnetischen feldes der Sonnenflecken soll etwa 3000 Gauß\*) betragen.

Bei seinen seit 1905 fortgesetzten Sonnenfleden= beobachtungen glaubt 21. Umaftounsty einige Erscheinungen an den flecken entdeckt zu haben, die seines Wissens noch nicht Begenstand aftrono= mischer Beobachtungen gewesen sind. \*\*) Penumbra, der den fleden umgebende hellere Rand, entspricht meistens der Gestalt des fleckenkerns. Die Augenränder der Penumbra jedoch find felbst bei fehr regelmäßigen und stabilen flecken häufig fehr zerriffen und zeichnen fich auf dem hellen Untergrunde der Photosphäre als bizarre und fomplizierte Gestaltungen ab, so daß sie vom Umriß des Kernes durchaus abweichen. Manchmal zeigen sich auch riesig schnelle Veränderungen in der Gestalt und Richtung diefer geten, sie lofen fich nach einiger Zeit von der Penumbra ab, bleiben hinter der fortschreitenden Bewegung des fleckens auf der Sonnenscheibe gurud und verschwinden endlich in der umgebenden Photosphäre. Entsprechende Bewegungen am inneren Rande der Penumbra oder des Kernes erfolgen im allgemeinen nicht.

Wenn nun die Außenränder der Penumbra im Gegensatz zu den inneren trotz gleichen Ausssehens ihre Sorm so sehr viel schnesser Andern, so müssen in dem Kern des Fleckens Vorgänge stattsinden, welche die Innenränder des Halbschattens hindern, sich ebenso schnell zu ändern wie die äußeren. Solglich hängt die Gestalt des Kernes vorwiegend nur von einigen im Kern selbst stattsindenden unbekannten Phänomenen ab und diese Phänomene sieht Amastounsky in aussund absseigenden Strömen glühender, in dem Kern kreissender Vämpse.

ferner macht der forscher darauf aufmerksam, daß der zumeift gleichmäßig dunkel gefärbt erscheinende Kern bisweilen hellere Stellen zeigt, die manchmal eine Kernpartie völlig überdecken und in diesem falle die bevorstehende Auflösung und des nahe Verschwinden des Kernes anzeigen. 2luch erstreden sich aus der Penumbra zungenförmig ge= staltete hellere Partien in das Innere des Kernes, verdunkeln sich hier und werden nach furger Zeit wieder hell. Diese und ähnliche interessante Phano= mene können leicht erklärt werden, wenn man qu= gibt, daß der Kern des fleckens weit heißer als die Penumbra ift und daß in den Kernen beiße aufsteigende Strömungen stattfinden, welche die Teil= chen, floden und Jungen der Penumbra wieder erhitzen und verflüchtigen, so daß diese in das Kern= innere untertauchen, sich von neuem zu fluffigen Tropfen verdichten und nach dem Dorübergang dieser Strömungen wieder hell werden. Auch gibt es anscheinend feine Grunde, die uns von dem Blauben abhalten könnten, diese aufsteigenden Strömungen seien die Protuberangen.

Eine andere, noch wenig erflärte Erscheinung ist die körnige, als Granulation bezeichnete

\*\*) Uftron. Machr., Mr. 4332.

Zeichnung der Sonnenoberfläche. Der ruffische Ustronom 21. Hansky hat auf Photographien, die am 25. Juni 1905 aufgenommen sind, eine Ortsveränderung von solchen Granulationen ent= dect, und Wilhelm Krebs\*) ift mittels des Stu= diums der Cuftdruckprofile an den um den 25. Juni gelegenen Tagen auf die Dermutung geführt wor= den, daß jene Granulationserscheinung nicht dem Bereich der Sonnenoberfläche angehörte, sondern durch wellenartige Dorgange in der Erdatmofphäre ebenso vorgetäuscht wurde wie gewisse flimmer= erscheinungen (Szintillationen) am Sonnenbilde. Auf neuen großen Photographien von E. Ste= phani, dem Befiger der Caffeler Sonnenwarte, zeigt sich sogar, daß solche Branuli sichtlich von der hellen Sonnenoberfläche auf die halbschatten= (Penumbra=)partien von Sonnenflecken übergreifen.



Granulation der Sonnenphotosphare. (Photogr. von E. Stephani-Laffel.)

Höchstwahrscheinlich ist also die Granulationserscheinung völlig auf Rechnung atmosphärischer Wellenschwingungen zu setzen.

#### Unsere firsternwelt.

Dem forschenden Geiste sind die Grenzen unseres Sonnensystems längst zu eng geworden. Er will, wie der Dichter der "Hebräischen Melodien" es so wundervoll ausdrückt, nun körperlos sich heben von Stern zu Sternen, stusenweis", er will im ew'gen Raume schweben, ein sehend Aug', das alles weiß. Und auf diesem Kluge durch das Allssteht er im Begriffe, eine neue weitere Heimat zu erobern und sich geistig zu eigen zu machen: unsere Kirsternwelt; als solche werden wir anscheinend den weiten schimmernden Aing der Milchstraße mit den ihr nahegelegenen Sternbildern bald mit aller Sicherheit begrüßen können.

Eins der vorzüglichsten Mittel, die Einheit dieses Systems zu begründen und uns in ihm zurechtzussinden, ist die Ermittlung der Eigenbewegung der Sixsterne, die deshalb in immer wachsendem Maße die Arbeit der Forscher in Anspruch nimmt. Da fand nun für alle Sterne, die in einem Jahrhundert mehr als 20 Sekunden Eigenbewegung zeigen, Dyson\*\*) in übereinstimmung mit Kapteyn und Eddington, daß sie zwei Strömungen zeigen, deren



<sup>\*)</sup> Unter 1 Ganf versteht man die Einheit des freien Magnetismus, diejenige Menge Magnetismus, die auf eine gleiche, von ihr um 1 Tentimeter entfernte die Kraft von 1 D (Dyne) ausübt. Letztere ist die Kraft, die der Masse von 1 Gaus in 1 sec eine Geschwindigkeit von 1 Tentimeter erteilt.

<sup>\*)</sup> Das Weltall. 10. Jahrg. Heft 6. \*\*) Das Weltall, X., Heft 2.

eine (A) auf die Punkte a (Rektaszension) = 90%  $\delta$  (Deklination) =  $-10^{0}$ , deren zweite (B) auf  $\alpha = 255^{\circ}$ ,  $\delta = -60^{\circ}$  gerichtet ist. Unter 1924 untersuchten Sternen gehörten 1023 zum Strome A, 574 zu B, nur 110 Sterne hatten eine um mehr als 600 von A und B abweichende Richtung und 217 blieben zweifelhaft. Unter Berücksichtigung dieser Strömungen findet Dyson für den Uper, d. h. den Punkt, wohin sich unser Sonnensystem vorwärtsbewegt,  $\alpha=283^{\circ}$ ,  $\delta=+44^{\circ}$ ; Beljawsky hat für den Aper  $\alpha=281^{\circ}$ ,  $\delta=+36^{\circ}$  berech net, also sehr ähnliche Werte, obwohl sie auf anderen Grundlagen beruhen; für den Derter, den entgegengesetzten Punkt, ist  $\alpha = 266^{\circ}$ ,  $\delta = -24^{\circ}$ ;

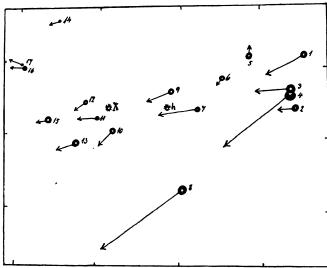

firfterne gleichgerichteter Bewegung im Perfeus.

dieser liegt also mitten in der Milchstraße an der Brenze zwischen den Sternbildern Ophiuchus und Sagittarius (Schlangenträger und Schütze).

Eine weitere Bestätigung gleichgerichteter Eigenbewegung fand S. Kostinsky\*) bei Durch= musterung von Photographien aus der Umgebung der Sternhaufen x und h Perfei. Er entdectte dort etwa 20 Sterne mit mehr oder minder merklicher Eigenbewegung (über 3 Sekunden pro Jahrhun= dert), die eine gemeinsame Bewegung in ein und derfelben Richtung, ungefähr nach Oftsüdost, zeigen. Mur zwei von ihnen wandern anders. Dreizehn dieser Sterne lassen sich in zwei Gruppen bringen, deren Bewegungsrichtungen einen Winkel von 270 miteinander bilden. Es scheint die Unnahme begrundet, daß diese Sterne in keinem physischen Busammenhang mit den obengenannten Sternhaufen stehen und uns näher sind als jene.

Dermittels einer neuen Bestimmung der Radial= bewegungen der Sterne  $\beta$ , & und  $\zeta$  des großen Wa= gens hat H. Endendorff\*\*) für das System parallel laufender Sterne, das diese drei Körper mit y und o desselben Sternbildes bilden, die Parallage mit großer Sicherheit berechnet. Sie beträgt 0.0352" und verrät uns, daß die fünf Sterne von der Sonne fast zehn Siriusweiten (5.9 Millionen Erdbahnradien) entfernt sind. Die Bewegungsrichtung dieses Systems führt auf einen Punkt im Sternbilde des Schützen (3030, - 360). Die beiden noch übrigen größeren Sterne des Wa= gens, a und n scheinen ein zweites System zu bilden, das fast genau die gleiche Parallage (0.0360"), aber einen völlig verschiedenen Zielpunkt besitzt (bei γ Columbae, 900, - 360). Im Dergleiche zur Sonne sind die sieben Sterne des großen Wagens in der alphabetischen Reihenfolge 126, 72, 66, 32, 105, 87 und 95mal heller. Diese Helligkeit ist wahr= scheinlich weniger durch die große Masse als durch den Entwicklungszustand der Sterne bedingt, die

> mit Ausnahme des gelblichen a zum I. Spektraltypus (weiße oder blaue Sterne) gehören.

> Blieder dieser Gruppe heller Wa= gensterne sind nach den Untersuchungen E. Bergsprungs\*) sechs bis neun am nördlichen himmel zerstreut liegende Sterne, unter ihnen der hellste aller fig= sterne, Sirius, ferner Bemma (a Coronae), β Eridani, β Aurigae. Scheinbar kommen diese Gestirne aus einem Puntte, der in AR = 1280, Detl. = +400 liegt. Ihre Geschwindigkeit ist auf die Sonne bezogen 18.4 Kilometer, absolut 28.8 Kilometer in der Sekunde. Die Parallare, aus den Stellungen der einzelnen Sterne gegen den Gerkunfts= ort berechnet, liegt meistens zwischen 0.03" und 0.05", größer ift sie nur far d im Cowen und für den Sirius. Die Rechnung ergibt für letzteren 0.387", was mit dem Ergebnisse der Messungen von Gill und Elfin, 0.37", gut über= einstimmt. Ebenso gut stimmen die be=

rechneten Geschwindigkeiten des Sirius und der Gemma, -8.5 und -2.2 Kilometer, mit den beobachteten überein.

Einem gemeinsamen Ziele eilen nach einer Untersuchung von Prof. Boß in Albany auch 41 Sterne im Sternbilde des Stieres zu. Ihre Bewegungen zielen gegen den Punkt AR = 6 Uhr 7 Min., Deklination  $= +7^{\circ}$ , etwa  $4^{\circ}$  östlich von a Orionis. Die Mitte der Gruppe, die einen Teil der Hyadensterne umfaßt, ist von jenem Zielpunkte 25 Grade entfernt. \*\*) Der Ustronom der Derkes= sternwarte, E. 3. fro st, hat Spektralaufnahmen zum Zwecke der Bestimmung ihrer Radialbewegun= gen gemacht, die in diesem Salle sämtlich gleich sein mußten. \*\*\*) Die vorläufige Prufung der Spektra ergab, daß keines der Bogschen Unnahme widerspricht. Alle diese Sterne, unter denen merkwurdigerweise sechs spektroskopische Doppelsterne sind, scheinen sich von der Sonne um 40 Kilometer in der Sekunde zu entfernen, woraus sich eine entsprechende wirkliche Bewegung von 45 Kilometern in der Sekunde eraibt.

Was diese und ähnliche Bewegungen innerhalb des unermeglichen Rahmens der Siesternwelt zu



<sup>\*)</sup> Ustron. 27achr., Ar. 4366.

<sup>\*\*)</sup> Uftron. Machr., Bd. 180. 27r. 4313-14.

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch. XXIV (1909), 27r. 51.

\*\*) Naturw. Rundsch. XXIII, (1908), 27r. 47.

\*\*\*) Science XXIX (1909), S. 156.

bedeuten haben, setzt Prof. K. Schwarzschild in einem lichtvollen Dortrage: "Über das System der Lighterne" auseinander. \*) Daß das anscheinende Chaos der glitzernden Sterne sich in Ordnung lösen muß, hofft er beweisen zu können; welches diese Ordnung sei, auch darüber glaubt er gewisse Ungaben als allgemein gültig hinstellen zu können.

Die Milchstraße, aus unzähligen Sternen und dazwischen eingesprengten Gasnebeln zusammengesetzt, ist unter anderem dadurch ausgezeichnet, daß die glänzendsten Sterne in ihrer Nachbarschaft gehäuft stehen. So viele Cücken auch das schimmernde Lichtband, so viele Sternleeren es auch bessonders um die Gasnebel herum zeigt: um in der Erkenntnis vorwärts zu kommen, muß man dieses Detail zunächst außeracht lassen, die wallenden Schleier zu einem gleichsörmigen, zusammenhängensden Lichtbande ausbreiten und sich zunächst nur das Typische, den einen geschlossenen, den himmel umsjäumenden Ring vor Augen halten.

Es darf als festgestellt gelten, daß die weit von der Milchstraße entfernt liegenden Gebiete des Himmels sternenarm sind und daß die Sternfülle mit der Unnäherung an die Milchstraße ständig zunimmt, auch da, wo sich der Sternschimmer für unser Auge noch lange nicht zu einem kontinuierslichen verdichtet. Die großen Flocken der Milchstraße bezeichnen nur den Gipfelpunkt dieses allsmählichen Unsteigens. Aus diesen Gründen ist die Milchstraße für die Anordnung der Sterne nicht von lokaler, sondern von universaler Bedeutung.

Um die Auffassung des Figsternsystems möglichst zu erleichtern, denken wir uns den Milchstraßenring fernerhin immer horizontal ausgebreitet, während er in Wirklichkeit nahezu senkrecht zu unserem Korizont steht. Die Bahnen der Planeten,
die man gewöhnlich horizontal auf das Papier zeichnet, steigen dann unter einem Winkel von 600
an und die Erdachse, die man sich gewöhnlich
senkrecht denkt, ninnnt eine ziemlich horizontale
Lage an.

Nach Seeliger bilden alle uns als einzelne Punkte sichtbaren Sterne zusammen das einheitliche Mildistraßensystem. Die Bestalt dieses Systems ist die einer runden flachen Einse oder auch eines Raumes, wie er von zwei mit den Rändern aufeinandergelegten Suppentellern eingeschlossen wird. Der horizontale Durchmesser dieser Linse (horizontal nach der oben angenommenen Cageveränderung) ist etwa doppelt so groß als der vertitale. Die Sterne erfüllen diesen elliptischen Raum nicht in gleichbleibender Dichte, sondern drängen sich nach der Mittelebene, der Milchstragenebene, und nach dem Zentrum des Systems, von dem wir uns nicht allzu weit entfernt befinden, zusammen. Die großere Sternenreiche, die wir am himmel nach der Milchstraße zu gewahren, ist also zum Teil eine scheinbare, dadurch hervorgerufen, daß wir in der Richtung des Milchstraßenringes durch eine längere mit Sternen besetzte Strede hindurchsehen als in der Richtung fenfrecht dazu.

50 schließt also nach dieser Dorstellung die Milchstraße das ganze Heer der sichtbaren Sterne in einen endlichen begrenzten Bezirk ein. Man kann sich die Größe dieses Bezirkes ungefähr danach vorstellen, daß das Licht seinen Längendurchmesser in rund 20.000, seinen Querdurchmesser in etwa 10.000 Jahren durchläuft. Das ganze System ruht abgeschlossen im leeren Raume und erst in Entsernungen, die groß sind gegen die Ausmaße des Systems selbst, mögen sich wieder neue Sternenssysteme zu neuen Milchstraßen zusammenballen.

Mit dieser grundlegenden Erkenntnis von der Endlichkeit und Abgeschlossenheit des ganzen Systems der sichtbaren Sterne sind gewissermaßen nur die Zollgrenzen unseres Gebietes abgesteckt; es ist der Rahmen für die weitere Forschung geschaffen, die sich zum großen Teil darum drehen muß, ob das Milchstraßengebilde nur eine räumliche Einheit ist oder eine organische, und wenn auch letzteres, von welcher Art die organische Einheit ist.

Ein Vergleich wird die Schwierigkeit dieser Aufgabe anschaulich machen. Bekanntlich sind die Millionen figsterne Sonnen, ahnlich wie unsere Sonne, die den hundertfachen Durchmesser der Erde hat. Betrachten wir nun die Welt mit einem überirdischen Auge, dem eine Million Kilometer so groß erscheint wie uns ein Millimeter! Dann sind die Firsterne lauter Kugeln von 1 Millimeter Durchmesser, Stecknadelköpfe, und ihr Abstand voneinander schrumpft auf durchschnittlich hundert Kilometer zusammen. Wenn wir also von der Einheit dieses Sternensystems sprechen, so ist das, als sprächen wir von der Zusammengehörigkeit von Stednadelköpfen, die sich 100 Kilometer weit voneinander im Raume befinden. Das ware eine fo dunne Derteilung der Materie, als wenn man einen einzigen Citer Wasser durch die ganze Erdkugel versprengte. So wenig wir die Existenz von Wasser ahnen murden, wenn nur diefer eine über die Erde versprengte Liter da ware, so wenig mußten wir etwas von den Sternen, falls nicht zu ihrer ungeheueren Entfernung und Seltenheit etwas ebenso Wunderbares hinzufame: die fast absolute Ceerheit der Zwischenraume. Die leuchtenden Stecknadelköpfe stehen in einem völlig staubfreien Raumc. Nur dadurch wird es möglich, daß uns die Cicht= strahlen unverfälschte Kunde von den Sternen bringen und daß überhaupt das Problem entstehen tonnte, nach einem organischen Zusammenhange zwischen 100 Kilometer weit voneinander entfernten Stecknadelköpfen zu suchen.

Bekanntlich stehen auch die Siesterne nicht still, sondern unterliegen einer langsamen Verschiebung am Himmelsgewölbe. Diese Verschiebungen sind jedoch im allgemeinen so klein, daß die Sternbilder auch schon vor 10.000 Jahren ungefähr ihr jeziges Aussehen gehabt haben müssen. In ihren Verschiebungen liegt also keine Hinderung, den Ursprung der Namengebung der Sternbilder in vorgeschichtliche Zeiten zurückzuverlegen.

Die zu Anfang dieses Abschnittes berührten Forschungen von Boß, frost, Cudendorff, Herksprung u. a. haben ergeben, daß in den Eigenbewegungen der fixsterne merkwürdige parallele Bewegungen auftreten. So bewegen sich



<sup>\*)</sup> Himmel und Erde, 21. Jahrg. (1909), Heft 10/11.

3. B. die Sterne des Baufchens der Plejaden seit 100 Jahren in einer Richtung gemeinsam weiter, so daß trot merklicher fortschiebung der gangen Gruppe am Himmel die Unordnung der Sterne in der Gruppe absolut unverändert geblieben ift. Ein zweites schönes Beispiel bildet die über viele Grade am himmelsgewölbe sich erstreckende Gruppe der Hyaden. Cewis Bog\*) hat bei der Untersuchung ihrer Bewegungen gefunden, daß die Pfeile, welche die Bewegungen in 10.000 Jahren andeuten, nicht parallel sind, sondern nach einem Punkte zusammenstrahlen (konvergieren). Das bedeutet, daß die Richtungen im Raume nichtsdesto= weniger parallel sind, nur daß sie nicht quer zu unserer Blidrichtung verlaufen, sondern daß die ganze Bewegung in die himmelstiefe hinein gerichtet ist. Die Cage des Konvergenzpunktes zusammen mit der Bewegung der Hyadensterne er= laubt eine Bestimmung der Entfernung dieses Sternbildes. Diese ist so groß, daß sie vom Licht in 120 Jahren durchmessen wird; es ist die größte Ent= fernung, die bisher im Weltraume mit gahlenmäßiger Sicherheit festgelegt ist. Berechnen wir nun die gegenseitigen Abstände der Ihvadenstorne, so finden wir, daß sie etwas dichter stehen als die Sterne unserer Umgebung. Denken wir sie uns wieder als Stecknadelköpfe, so beträgt ihr Abstand voneinander etwa 30 Kilometer: mithin bewegen sich vierzig Stecknadelköpfe, in Abständen von 30 Kilometern schwebend, in einem geheimnisvollen Zusammenhange gemeinsam gleichförmig durch den Weltraum.

In diesem gemeinsamen stillen Wandern der Sterne fühlt man aufs eindringlichste das höhere Prinzip, das sie beherrscht, so schwer es auch ist, sich eine genaue Vorstellung von diesem Prinzip zu machen. Prof. Schwarzschild glaubt, daß der Ursprung des Milchstraßensystems aus einem großen Urnebel anzunehmen ist, der sich anfänglich über den ganzen Raum des jezigen Systems erstreckte und Teile seiner Masse — jeden Teil an seinem Orte — in die jezigen Sterne konzentrierte.

Dersucht man, von Einzelresultaten, die sich immer nur auf Gruppen von wenigen Sternen beziehen, zu Ergebniffen für die Besamtheit der Sterne zu gelangen, so sieht dies Unternehmen zunächst ziemlich hoffnungslos aus. Die Pfeile der Eigen= bewegungen, wenn man das Bild irgend einer himmelsgegend entwirft, gehen wild durcheinander und erst bei eingehenderer Betrachtung offenbaren sich gewisse Durchschnittsgesetzmäßigkeiten. Man hat festgestellt, daß die Sterne im allgemeinen vom Sternbilde des Berkules weg nach dem entgegen= gesetzten Dunkte des himmelsgewölbes rücken. Diese Erscheinung beruht einfach darauf, daß die Sonne sich so gut wie jeder andere figstern im Raume bewegt und daß diese Bewegung gerade nach dem Sternbilde des Berkules hin \*\*) gerichtet ist. Die Sterne des Berkules nähern fich uns scheinbar mit 20 Kilometer Sekundengeschwindigkeit und chenso schnell entfernen sich die gegenüberliegenden Sterne; daraus ergibt sich, daß die Sonne mit 20 Kilo=

\*) Ustron. Journ. Vol. 26 (1908).

\*\*) Nach der neuesten Bestimnung von H. Weetsma liegt dieser Punkt in Rektaszension 286, Deklination + 31°.

meter Geschwindigkeit in der Sekunde durch den Weltraum eilt.

Uls man nun den Einfluß der Eigenbewegung der Sonne von den beobachteten Bewegungen der Sterne abzuziehen versuchte, um deren mahre Bewegung zu ermitteln, erwiesen sich die Derhältnisse so verwirrend, daß bis vor kurzem die Unsicht galt, die Bewegungen der Sterne seien völlig irregulär. Erst in den letten Jahren ist man zu einem posi= tiven Ergebnis gekommen. Wenn man an die Ihn= lichkeit der Milchstraße mit dem Planetensystem denkt, in welchem alle Körper die Sonne in einem Sinne umkreisen, so läßt sich vermuten, daß auch die Mildiftragensterne in Rotation begriffen sind, und zwar um eine zur Milchstraße senkrechte Uchse, um den kleinsten Durchmeffer unferer Linfe. Diese Dermutung hat sich aber als irrig erwiesen, es existiert im Milchstraßenspstem keine Rotation in einem einzigen bestimmten Sinne.

50 findet 3. B. die wirkliche Bewegung der Hyaden statt nach einem Punkte der Milchstraße im Suhrmann zu, die der parallel ziehenden Sterne im Wagen, der "Bärenfamilie", nach einem gerade gegenüberliegenden Puntte. Wir haben hier also zwei Sternzüge, die sich in entgegengesetzter Richtung längs der Milchstraße bewegen. Wenn wir uns die Milchstraße wie oben horizontal liegend denken, so wandern diese beiden Sternenschwärme parallel zu einem Durchmeffer ebenfalls horizontal. Denken wir uns nun zahllose ähnliche Sternenschwärme hinzu, die alle ungefähr längs derselben Straße wandern, die einen in der Richtung nach dem guhrmann zu, die anderen, etwa ebenso viele, in der entgegengesetten Richtung nach dem Udler zu, so bekommen wir wahrscheinlich die richtige Dorstellung. Die Wege sind allerdings nicht scharf aneinander gebunden, sondern laufen zum Teil erheblich auseinander. Es gibt auch Sterne, die quer zu unserer Straße, und auch solche, die aus der Ebene der Milchstraße heraus wandern. Aber als haupttatsache bleibt bestehen: es existiert eine un= geheure Beerstraße, der die Sterne mit Vorliebe folgen, in der sie sich begegnen und wieder aneinander vorbeiziehen, und diese Strage ist parallel einem Durchmeffer der Milchstraße. Ein neuer Rhythmus ist in unsere Vorstellung rom Sternengebäude gekommen: wir glauben die Stimme eines Gesetzes zu hören, das die große Herde ordnet und die Sterne, ob sie nun rechts oder links gehen. längs einer Straße hält.

Um das neue Bild des Milchstraßensystems noch verständlicher zu machen, gibt Prof. Schwarzschild noch folgende Zusammenstellung: Man nehme an, daß die Sternmassen der Milchstraßen-linse um die vertifale Achse derselben freisen. Man seine stattsinde, sondern es mögen ebenso viele Sterne im Sinne des Uhrzeigers wie im entgegengesetzen umlaufen. Die Gefahr von Zusammenstößen kann bei unseren Stecknadelköpfen in 100 Kilometer Entsernung dabei keine Rolle spielen. Es besteht zwischen dem Milchstraßensystem und dem Sonnensystem also insofern eine Analogie, als alle Bewegungen annähernd in Kreissorm und in einer Ebene gedacht sind. Diese Analogie besteht aber



nicht hinsichtlich der Umlaufsrichtung, indem in der Milchstraße völliges Durcheinander von rechtläufi= gen und rückläufigen Körpern anzunehmen ist. Denken wir uns mit unserer Sonne nun irgendwie in die Milchstraßenfläche, aber seitlich vom Zentrum, hinein, so werden die Sterne annähernd in zwei Richtungen an uns vorübergehen, nämlich in den beiden Richtungen, die senkrecht zu der Der= bindungslinie der Sonne mit dem Mittelpunkt des Systems stehen. Die dynamische Ursache zu diesen Kreisbewegungen hat man in der Bravitations= wirkung des ganzen Milchstraßenfystems. Man tann abschätzen, daß diese Bravitation genügt, um den einzelnen Stern mit Beschwindigkeiten der beobachteten Brößenordnung in etwa 20 Millionen Jahren im Kreise herumzuführen. Das Zentrum des Systems, wenn wir ein solches voraussetzen, würde wahrscheinlich in der Begend des Schwans zu suchen sein. Es gibt jedoch noch eine ganz andere Auffassung der Milchstraße, bei der von einem Zentrum des Systems feine Rede sein fann. Dielleicht ift nämlich unfere Milchstraße, wie der Undromedanebel, die lette Entwicklungsform der sogenannten Spiralnebel, eine Unnahme, auf die wir hier nicht weiter eingehen, da sie schon in früheren Bänden dieses Jahrbuches dargelegt ist.

Das Problem des Entstehens und Vergehens der Welten berührt eine Ubhandlung von H. Seeliger\*) über das Eindringen eines Welt= förpers in eine fosmische Staubwolfe. Er fommt darin zu dem Ergebnis, daß bei einem folchen Vorgange gang enorme Temperatursteige= rungen entstehen muffen. Deshalb sei auch nicht abzusehen, wie hier Schwierigkeiten bei der Erklärung des Aufleuchtens neuer Sterne durch das Eindringen eines Weltkörpers in eine kosmische Wolke entstehen könnten. Ungenommen, der Welt= körper oder firstern gliche in allen physikalischen Eigenschaften der Sonne, so ware die höchste erreichbare Temperatur bei einer solchen Katastrophe 148.0000 C. Schon nach 11 Stunden wäre eine Temperatur von [19.0000 erreicht. Die angewandten Daten find den Verhältnissen nachgebildet, wie sie bei der Nova Persei (s. Jahrb. I, 5. 13) möglich gewesen wären. War die Nova vor ihrem Sichtbarwerden ein Stern 15. Größe und wäre ihre Parallage O'Ol", so würde die Oberflächentem= peratur, da sie in physikalischer Beziehung mit der Sonne übereinstimmen follte, 2200°C fein. Sie hatte also in elf Stunden von dieser Temperatur zu einer solchen von 49.0000 ansteigen können. In diesen 11 Stunden hätte der Stern, wenn die ganze Uusstrahlung in derselben Proportion die physiologisch wirksamen Strahlen beeinflußt hätte, was natürlich nicht der fall war, um 17.3 Größenklassen zugenommen, ware also weit heller als der Sirius geworden.

J. Wilsing und J. Scheiner\*\*) haben nach spektralphotometrischen Beobachtungen die Temperaturbestimmung von 109 helleren Sternen durchgeführt und gefunden, daß die effektive Temperatur der Sterne zwischen 28000 und 128000 liegt. Durchschnittlich die größte Hitze

besitzen vier Sterne des Typus Ia, und acht des Typus Ib, die niedrigste Temperatur wiesen die Gestirne des dritten Spektraltypus auf.

#### Meteorologisches aus der Neuen Welt.

Nicht nur hinsichtlich der Erdbeben und Dulkanausbrüche, auch was die meteorologischen Ersscheinungen betrifft, hat die Neue Welt vor dem gealterten Europa manches voraus, um das wir sie nicht beneiden wollen. Gewaltiger brausen dort die Orkane und Zyklone, weit klaffender sind die Ubstände zwischen hitze und Kälte, heftiger und ausgebreiteter die elektrischen Entladungen. Eine interessante Mitteilung über elektrische Phäsnomene in der Kordillere gibt W. Knoche nach Beobachtungen, die er während eines Aussenthaltes in den Anden von Quimza Cruz (5200 Meter, Volivia, Dep. Ca Paz) von Mitte Januar bis Ende März machte. \*)

Es lassen sich Gewitter und geräuschlose Entladungen unterscheiden. Beim Gewitter findet der Ausgleich der Elektrizitäten in sorm einer sunkenentladung statt. Man hört in den Kordillerentälern auch nach Anbruch der Dunkelheit häusig sehr nahen Donner ertönen, ohne das Ausseuchten eines Blitzes zu sehen, der vielleicht in ein Rebental einschlägt und dadurch dem Auge entrückt wird oder auch von der Gbersläche der Gewitterwolke gegen die Utmosphäre zucht. Wetterleuchten hat im peruanischen hochgebirge gleichfalls häusig Donner im Gesolge, da das Donnerrollen bei unterhalb der Station stattsindenden Entladungen auf weit größere Entfernungen, leises Grollen noch 30 bis 35 Kilometer weit, als in der Ciefebene wahrnehmbar ist.

Bei den weit interessanteren stillen Entladungen kann man vier formen unterscheiden: flächenrelampagos, funkenrelampagos, St. Elms= feuer und funkenausbrüche. Der Unterschied zwis schen Wetterleuchten und einem flächenrelampago besteht darin, daß ersteres, das vom Bligen her= rührende Aufleuchten einer Wolkenwand, allgemein weit geringere räumliche Ausdehnung zeigt als das Aufleuchten der Relampagos. Auch zeitlich dauert die stille diffuse Entladung bedeutend länger als der Vorgang des Wetterleuchtens; die Durchschnittsdauer des Relampago mag etwa zwei Sekunden betragen, in einem Ausnahmsfalle hielt er vier Sekunden lang an. Auch geht das Aufflammen der Relampagos in der Regel in Stratusschichten vor sich, während der Blitz gewöhnlich kumulus= artige Bebilde beleuchtet; ferner zeigt der flächenrelampago häufig eine Urt schleichender Fortpflanzung über die Wolkenwand hin, nach Urt eines Scheinwerfers im Nebel.

Der Vorgang des Auftretens dieser Relamspagos kurz vor Ablauf der Regenzeit war etwa folsgender: Die ganze Kordillere hüllte sich, vielleicht mit Ausnahme der höchsten Spitze, in Stratus, der übrigens gegen das tropische Tiefland hin zumeist in ein Wolkenmeer von Kumulusköpfen überging.

Um 8 Uhr abends setzte das Spiel der stillen flächenentladungen ein, um bis kurz nach Mitters



<sup>\*)</sup> Ustron. Nachr., Nr. 3426. \*\*) Ustron. Nachr., Nr. 4375.

<sup>\*)</sup> Meteorolog. Zeitschr. Bd. 26. (1909), Heft 8.

nacht anzudauern. Meistens folgte zweis bis dreis faches Aufleuchten hintereinander, um dann fehr verschieden langen Pausen Raum zu geben. Es gab auch viele Mächte, in denen feine oder nur gang vereinzelte Relampagos auftraten, oder in denen sie durch kurze, aber schwere Bewitter abgelöft wurden. Un den Tagen, die ein Dordringen des Nebels bis über den Aguila hinaus zeigten, waren die Entladungen in größter Rähe zu beobachten. Gewöhnlich befanden die Beobachter sich an der Nebelgrenze, in dem zwar die Umgebung dicht verschleiert lag, die Sterne aber, wenn auch etwas umwölft, herabschimmerten. Zingsumher leuchtete es zuckend auf, während gleichzeitig die Haare sich unter leichtem Knistern aufsträubten und die Dicunadecken bei leisester Berührung einen dichten guntenregen fprühen ließen. Bleichzeitig auftretende Elmsfeuererscheinungen sollen nicht selten fein. Jedenfalls spricht alles dafür, daß die flächenrelampagos der Kordillere auf einer gewaltigen Spitenwirfung beruhen. Wie weit sich diese erstreckt, ob über den gesamten Kontinent oder über ein beschränkteres Bereich, muß die Zukunft lehren. Nordwärts in der peruanischen Kordillere, südwärts in der Sierra de Atacama steht das Auftreten dieser großartigen Erscheinungen sicher fest. Ahnliche Phänomene werden auch aus anderen Tropengebieten berichtet, wo flächenblite im Zenith und ohne nachfolgenden Donner auftraten. Solche Relampagos wurden auch von Knoche zweimal im Januar innerhalb mäßig großer Cirrostratuswolken, die sich fast zenithal bei sonst heiterem himmel befanden, beobachtet. Um 21. März abends gelang es, die ungefähre Kange des erleuchteten Acbelstreifens zu messen; sie betrug 108 beziehungsweise 131 Kilometer. Don den Kämmen des Gebirges her strahlen die Relampagos weit hinaus sowohl nach den Nungas als auch nach der Puna.

Hier in der Puna scheint neben Gewittern der im Gebirge selbst nie beobachtete Junkenrelampago zu überwiegen. Er ist vom Blitz nur dadurch zu unterscheiden, daß er ohne Verästelungen überspringt; an Farben wechselt er, doch überwiegen die bläulichen und bläulichweißen Funken. Während einer Fahrt durch die Puna am 10. Dezember 1908 schlug nachmittags  $4^{1/2}$ . Uhr ein Relampago etwa 200 Meter vom Wagen entsernt in die Grasssteppe; das einzige Geräusch war ein leichtes Zischen, Donner war nicht vernehmbar. Die begleitensden Niederschläge der Relampagos bestehen, soweit die Kordillere in Betracht kommt, aus Graupeln, in der Puna oft aus Hagel.

Die Gefahr der Tötung durch Blitz oder Funkenrelampago ist anscheinend außerordentlich groß, sowohl in der Puna wie im Gebirge. Fortswährend werden zur Regenzeit indianische Lamatreiber, Führer von Maultierkarawanen, zahlereiches Dieh vom Blitze erschlagen angetroffen. In der Puna und den seuchten tieseren Tälern und Pässen des Gebirges scheint die Gefahr weit größer zu sein als in den trockenen felsigen Hochtälern. In diesen, wo sich die Ranchos zahlreicher Minen bessinden, wird fast nie ein Einschlagen des Blitzes sestgesstellt. Es wirken wohl die umliegenden Höhen (Granite), die oft eine zugespitzte form zeigen und

von zahlreichen Metalladern senkrecht bis zum Kamme durchzogen sind, als Blizableiter. Nach Meinung der Eingeborenen und ansässigen Europäer ist es gefährlich, den in Bolivien und Peruständig benützten Umhang oder Ponche aus Dicu nawolle zu tragen. Fell und Wolle des Dicuna haben in der Cat die Eigenschaft, elektrisch stark isolierend zu wirken, eine Eigenschaft, die auch im Regen und Nebel nicht verloren geht, da die Feuchtigkeit an solchen Geweben nur äußerlich zu haften scheint und nicht in sie eindringt.

Ubgesehen von den Elmsfeuern, die dort meistens mit der Camanchaca, einem trockenen, stechenden Nebel, vor Gewittern oder Relampagos auftreten, ist noch die höchst seltene form der stillen Entladung, die Funkenausbrüche aus felsspitzen oder Kuppen, zu erwähnen. Kugelblitze dagegen scheinen in jenen Gegenden unbekannt zu sein.

Daß auch in den Gebirgsregionen Nordamerikas die elektrischen Entladungen und die dadurch hervorgerufenen Gefahren sehr beträchtlich sind, lehrt folgender Bericht über einen doppelten Unglücksfall, der sich im Süden Kaliforniens durch ein und denselben Bewittersturm ereignete und infolge der eigenartigen örtlichen Umstände besonderes wissenschaftliches Interesse besitzt. Auf zwei Berggipfeln, dem San Gorgonio und dem Mount Whitney, die in einem Abstand von fast 200 Kilo= metern an den entgegengesetten Enden der Mojavewüste liegen, kamen im Abstand von zwei Tagen zwei Menschen durch Blitschlag um. Derartige Todesfälle sind an sich selten. Diel besprochen murde der Tod eines Mannes, der früher schon auf dem Gipfel des Mount Whitney, eines der höchsten Berge der Vereinigten Staaten (über 4000 Meter), im Schneesturm, etwa 20 Meter unterhalb der Bipfelpyramide, der elettrischen Entladung gum Opfer fiel.

Die Mächtigkeit solcher elektrischer Störungen wird in eindringlicher Weise durch einen in der Wochenschrift "Science" wiedergegebenen Bericht des amerikanischen Infanteriehauptmanns 3. M. Brambila und des Gelehrten J. E. Church von der Nevada-Universität veranschaulicht. Sie machten ihre Erfahrungen etwa 200 Kilometer nördlich vom Mount Whitney bei einem Aufstieg nach der automatischen Wetterwarte der Candwirtschaftsstation für Nevada auf dem über 3000 Meter hohen Mount Rose im Oktober des vorigen Jahres. Ein heftiger Gewittersturm mit zahlreichen Bligen, denen jedoch fast tein Donner folgte, tobte in ihrer Nähe, ohne jedoch den Mount Rose selbst zu berühren. Erst am folgenden Tage umhüllten die Bewitterwolken den Gipfel, den sie zu ersteigen vorhatten. Die Cemperatur hielt sich über Rull. Bei Unbruch der Nacht begann ein mäßiger Bagelsturm, mit Schnee und Regen untermischt. Bald darauf traten die elektrischen Kräfte in grandioser Weise hervor. Die beiden Couristen hatten das Observatorium erreicht, das nunmehr mit jeder Ede und Spite jum Zentrum eines gigantifchen St. Elmsfeuers murde. Überall fprühten riesige guntenbuschel in die Nacht hinaus und allenthalben zeigte sich der blauviolette Blanz des Blimmlichtes. Uns der erhobenen Hand schos=



sen Strahlen auf und ein Apfel, den hauptmann Brambila angebissen hatte, ließ von den hervorsstehenden Bisstellen zwei Ceuchtbündel ausstrahlen. Doch geschah dies nur, wenn der Apfel hochgeshalten wurde. Die Strahlungen an dem Gebäude waren so mächtig, daß sie geradezu einer keuerssbrunst glichen.

Man hat zum Schut vor diesen überaus uns heimlichen Erscheinungen einen Drahtkäfig für die Beobachter auf Berggipfeln vorgeschlagen, doch dürfte eine zweckmäßige Unlage der Observatorien die nötige Sicherheit bieten. Jedenfalls sind die ungeheuren Spannungsdifferenzen auf hohen Gipfeln ein kaktor, dessen wissenschaftliche Wichtigsteit nicht übersehen werden darf.

Das vergangene Jahr hat über den Süden der Union wieder mehrere Wirbelfturme bin= weggeführt, unter denen einer vom 14. Oftober 1909 die völlige Zerstörung der Stadt Key West in flo= rida herbeiführte. Eine zusammenfassende Darftel= lung diefer zu den verheerendsten Naturerscheinun= gen gehörenden westindischen Drehstürme oder hurricanes gibt Dr. Alfred fifcher\*). Er geht von dem gewaltigen Orfan aus, der im Jahre 1900 die blühende Stadt Galveston am Golf von Me= gifo betraf, von ihren 40.000 Einwohnern etwa 6000 tötete und einen Schaden von 30 Millionen Dollars anrichtete. Der Verluft an Menschenleben und Ma= terial mare noch viel größer gewesen, wenn nicht der ausgezeichnete Sturmwarnungsdienst der Union seine Schuldigkeit in vollem Mage getan hätte. Zwei Tage vorher war schon auf den kommenden Sturm aufmerksam gemacht worden, so daß auf offener See nur ein Dampfer in Gefahr geriet. Wenn die folgen für Galveston trotzem so schreckliche waren, so erklärt sich das nur durch die kaum porstellbare Riesengewalt, mit der der Sturm eine Woge von 4 fuß Bobe in die Stadt hineinschlen= derte und dann felbst unmittelbar auf sie auftraf.

Es sind hiebei Windgeschwindigkeiten aufgetreten, von denen man sich kaum eine Vorstellung machen kann und die im Bebiet der Union nur einmal, am 18. August 1879, am Kap Cookout, übertroffen zu sein scheinen. Die Geschwindigkeit des Windes steigerte sich nach 6 Uhr abends auf 45 Meter in der Sekunde, so daß der Windmesser dem Drucke nicht mehr standhalten konnte und hin= weggefegt wurde. Zwischen 6 Uhr 15 Minuten nachmittags und 8 Uhr abends erreichte die Be= schwindigkeit nach Schätzungen einen Betrag von 120 englischen Meilen in der Stunde, d. h. 54 Meter pro Sefunde, was einem Drucke von beinahe 365 Kilogramm auf den Quadratmeter entspricht. Was also nicht direkt von der wegspülenden Be= walt des Meeres getroffen wurde, hatte unter dem gewaltigen Winddrucke schwer zu leiden. So ist die Zahl von 3636 völlig zerstörten Gebäuden leicht verständlich.

Die westindischen Hurricanes gehören zu der großen Klasse der tropischen Drehs oder Wirbelsstürme, wie sie in ähnlicher Weise und mit ähnslichen Bahnen und Wirkungen auch im Indischen und Stillen Ozean auftreten: so im Arabischen Meers

busen, in der Bai von Bengalen, im südlichen Indischen Ozean, wo sie als die sogenannten Mauritiusorkane austreten, in den malaiischen und chinesisch-japanischen Gewässern, wo sie Taisune genannt werden, und in der Südsee zwischen Australien und den Paumotu-Inseln. Erst im Februar
1907 sind die Cook- und Gesellschaftsinseln sowie
im September Hongkong von einem schweren Orkan
heimgesucht worden.



3yflon-Crichter. Aufgenommen bei dem Cornado vom 12. Mai 1896 in Baflahoma City; der Durchmeffer des Crichters auf ca. 350 m geschätt.

Die Wirbelfturme der Tropen haben zwar mancherlei mit den barometrischen Minimis der ge= mäßigten Breiten gemein, unterscheiden sich jedoch von einem Sturme diefer Zonen: 1. durch charakte= ristische Anzeichen, die sich allgemein in der Natur beim Herannahen geltend machen; 2. durch die ge= waltige und in kurzer Zeit sich vollziehende Cuft= druckerniedrigung; 3. durch die extremen Wind= ftarten; 4. durch die Windstille im Bentrum und das Auftreten des sogenannten Sturmauges; 5. durch die geringe Größe des Sturmfeldes; 6. durch die charafteristische Bahn mit dem fort= schreiten nach Westen in den Tropen; 7. durch das verhältnismäßig seltene Auftreten in bestimmten Bebieten und 8. durch die geringe fortbewegungs= geschwindigkeit.

Das Klima der Tropen zeichnet sich durch den regelmäßigen Gang seiner Elemente, durch geringe Barometers und Thermometerschwankungen aus. Dieser Umstand ermöglicht es, irgendwelches, wenn auch geringes Einwirken des herannahenden Sturmes auf den Gang der Instrumente schon zeitig zu beobachten. Das erste, schon drei bis vier Tage voraus bemerkbare Unzeichen eines nahenden Hurriscane bildet ein ungewöhnliches Steigen des Barometers, erklärlich vielleicht durch die vornübergen neigte Stellung der Sturmachse. Leider ist dieses



<sup>\*)</sup> Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft 159,

Seichen, wie fast alle folgenden, nicht untrüglich, es bleibt zu Seiten aus. Anderseits ist nicht immer, ja außerhalb der die Monate August, September, Oktober umfassenden Hurricanesaison äußerst selten mit dem Steigen des Barometers auch ein Sturm verbunden. Mit dem barometrischen Maximum ist meist trockenes schönes Wetter mit wolkenlosem Himmel von indigoblauer karbe, mit klarer durchssichtiger Luft und einer Abkühlung verbunden, die im Durchschnitt 80 C unter das Mittel herabgeht. Auch der Taupunkt und die relative keuchtigkeit stehen unter dem Durchschnitt.

Im weiteren Verlaufe der Sturmannäherung macht das Marimum einem Barometerminimum Plat, das meist 72 Stunden vorher allmählich ein= zutreten pflegt. Ungefähr 500 bis 700 Meilen erstreckt sich dieses Bebiet niederen Drudes voraus. Die Temperatur steigt allmählich, bis schließlich eine schwüle, drückende, Beist und Körper lähmende Bite ohne Luftzug herrscht. Die feuchtigkeit der Luft nimmt schnell zu. hand in hand mit ihr geht oft ein bemerkenswert klarer Zustand der Altmosphäre, so daß man nachts die Sterne glanzend auf- und untergeben fieht. Bald aber trübt sich diese klare Luft. Der himmel überzieht sich nach und nach mit einem dichten Schleier, der sich immer mehr verstärft und bisweilen höfe und Ringe um Sonne und Mond erzeugt. Alle Begenstände nehmen eine rote oder violette färbung an, die so intensiv ist, daß der himmel, besonders bei Sonnenuntergang, in flammen zu steben scheint. Sind schon vorher Wolken am himmel gewesen, so nehmen diese jett olivgrunes Aussehen an, was als Zeichen eines besonders schweren Sturmes gilt. Das Meer gerät in Unruhe, schon 48—72 Stunden vorher können lange, der Richtung des Sturmes entsprechende Dünungen aus Sudost und Oft aufireten.

für die weitere Unnäherung kommt jest das Auftreten charakteristischer Wolkenformen in Betracht, welches meist die Richtung nach dem Ten= trum des Sturmes zu bestimmen gestattet. Oben im Zenith bilden sich nämlich allmählich feine Cirrus= wolfen aus, deren Lauf in merklichem Begenfat zu der unteren Windstille steht. Nach und nach beginnen sie den Himmel in radialer Richtung zu durcheilen; sie scheinen von einem Punkte, dem Mittelpunkte des kommenden Sturmes, auszugehen, welcher Punkt dann meist noch unter dem Horizont liegt. Sie haben eine langgestreckte, federförmige Bestalt mit faserigem Stiele oder Schaft (soge= nannter Cirrus plumiformis) und zeigen oft eine Rotation wie Speichen eines Rades. Tritt diese Art von Wolken auf, so kann man sich auf einen echt tropischen Sturm von großer verwüstender Kraft gefaßt machen. Schlen diese Cirri, so stellen sich gewöhnlich größere, kompakte, durch den milchi= gen Schleier Schwer erkennbare Massen von Cirruswolken ein. Dann ist ein Sturm von größerem Durchmesser und bedeutenderer Höhe, mäßigen Gradienten\*) und viel Regen zu erwarten.

Bald nach Erscheinen dieser Cirrusvorläufer steigt gewöhnlich in einer südöstlichen Richtung des horizonts eine dichte, schwarze, freisabschnittförmige Wolkenbank, Kumulo-Nimbuswolken, der obere Teil des herannahenden Sturmkörpers, auf. Sie bietet auf See meift den Unblid einer fernen Kufte und ist oft Hunderte von Meilen voraus zu bemerken. Elektrische Entladungen machen sich bemertbar, Blige von fäulenförmigem Charafter schießen halmartig vom Horizont auf. Das Ohr vernimmt allmählich ein dumpfes Brausen, wie wenn der Wind durch ein Gewölbe fährt. Nach und nach nimmt Der Wind eine ausgesprochene Richtung aus einem nördlichen Dunkte zwischen Oft und West an, je nachdem das Sturmzentrum mehr nördlich oder südlich vom Beobachter liegt. Der Wind hat einen böigen Charakter und ist von heftigen Regengussen begleitet. Bis zur vollen Wut des Sturmes ist dann nur noch eine kurze Spanne Zeit.

Endlich fett dieser ein; die Windgeschwindigkeiten erreichen enorme Bobe und übersteigen oft 50 Meter in der Sekunde. Der Cuftdruck sinkt sehr schnell, man hat Barometerfälle von 20 bis zu 44 Millimetern in der Stunde beobachtet. Eng gedrängt um das Sturmzentrum liegen die Isobaren, die Linien gleichen Luftdruckes, und die Gradienten erreichen ungewöhnlich hohe Werte, in einem falle bis zu 38 Millimeter. Im Tentrum herrscht, wie bei allen diesen Drehstürmen, meift Windstille mit Aufhellung des himmels, dem sogenannten "Auge des Sturmes". Die horizontale Ausdehnung des Sturmfeldes schwankt bei den westindischen hurricanes zwischen 50 und 1000 Seemeilen; dabei bildet das feld jedoch nicht, wie man eine Zeitlang fälschlich annahm, eine reine Kreisform, sondern weicht mehr oder minder von einer solchen ab. Es lassen sich übereinander fünf Wolkenschichten mit verschiedener Windrichtung unterscheiden.

Die Niederschläge, die aus diesen Wolken herabstürzen, sind an der Vorderseite eines Zyklons meist beträchtlicher als an seiner Rückseite, die Regenmengen erreichen beim Vorüberziehen eines Orehsturmes oft gewaltige Höhen: es sind solche von 319 und 585 Millimetern gemessen. Furchtbare elektrische Entladungen mit Zickzacke, flächen- und Kugelbligen begleiten den Regen. Häusig sindet auch ein Steigen des Meeres statt, dessen Sturmswogen eine verheerende Gewalt entsalten.

Um häufigsten treten die Hurricanes im Hochsommer auf, zu der Zeit, in der der äquatoriale Kalmengürtel, dem Stande der Sonne folgend, am weitesten nach Norden liegt. Die Bahn des Sturmzentrums hat gewöhnlich die form einer nach Often geöffneten Parabel. Die Gegenden, in denen ein solcher Sturm seinen Ursprung nimmt, sind meist schwierig zu bestimmen, liegen aber nicht südlicher als 100 nördlicher Breite. Die geographische Känge des Entstehungsortes liegt nach den Untersuchungen für die letten 124 Jahre für den August durchschnittlich in 62.80, für September 61.8 und für Oktober 73.60. für einzelne Sturme läßt sich der Ursprung bis zu den Kapverdischen Inseln verfolgen. Die westindischen Drehstürme scheinen im Dergleiche mit den anderen tropischen die größte Geschwindigkeit der fortbewegung zu entfalten; auf

<sup>\*)</sup> Unter Gradient versteht man die in Millimetern ausgedrückte zu: oder Abnahme des Kustdruckes, die sich ergibt, wenn man von einem Punkt einer Isobare (Linie gleichen Kustdruckes) senkrecht zu dieser horizontal um 111 Kilometer, die Länge eines Aquatorgrades, fortschreitet.

dem ersten Uste der Bahn beträgt sie 17.5 und auf dem zweiten 20.5 Seemeilen stündlich, während an der Umbiegungsstelle die Geschwindigkeit meist geringer ist.

Ju den meteorologischen Erscheinungen, die in Nordamerika vielfach großartigere kormen als in Europa annehmen, gehören die Nordlichter. Unfang August 1909 gelangte auf der Wetterwarte des Blauen hügels bei Boston eins zur Beobachtung, das in mehrsacher hinsicht besonders merkwürdig war. Bedenkt man, daß Boston ungefähr in der geographischen Breite von Rom liegt und daß in Europa wohl kaum in so großem Abstand vom Pol ein beträchtlicheres Nordlicht sichtbar geworden ist, so verdient das Phänomen schon deshalb allein Beachtung.

Nach dem Berichte der Zeitschrift "Science" begann die Erscheinung kurz vor 9 Uhr abends mit der Bildung dreier getrennter Lichtflecken, von denen die beiden hellsten dem 3 nith nahestanden. Sehn Minuten später vereinigten lettere sich zu einer großen bläulichgrauen Masse von ungewöhnlicher Helligkeit. Dann wechselte die Cichterschei= nung mit großer Schnelligkeit von Augenblick gu Augenblick, indem die form ziemlich dieselbe blieb, während die gange Masse langsam nach Süden und Westen wanderte. Ungefähr drei Diertelstunden lang hatte der hauptteil die Bestalt einer Schöpfkelle mit langem Griff, so daß die Erscheinung von vielen für einen Kometen gehalten wurde. Etwas nach  $10^{1/2}$  Uhr waren fünf gesonderte Lichtflecke sichtbar, die sich nach 10 Minuten zu einem unterbrochenen Bogen zusammenschlossen, der von West nach Oft fast den ganzen himmel überspannte und mit seinem höchsten Punkte den Zenith beinahe erreichte. Nach U Uhr zerbrach der Bogen in einzelne Teile und um U1/2 Uhr erlosch die ganze wundervolle Erscheinung.

Eine Ursache mancher meteorologischen Erscheinung ist der Golfstrom, über den Prof. Dr. Gerhard Schott\*) nach den neuesten forschungen berichtet. Un seiner Wurzel, d. h. in den Engen zwischen der Oftfuste floridas und der Westkante der Bahamariffe, gleicht der Golfstrom durchaus einem festlandsflusse, allerdings von kolossalem Magstabe. Wie in den festlandsströmen liegt die Uchse größter Geschwindigkeit in der Mitte oder ihr nahe, während nach den Rändern und dem Boden zu die Schnelligkeit infolge der Reibung erheblich, bis auf den achten oder zehnten Teil der Maximalgeschwindigkeit, abnimmt. Die größte Durchschnittsbewegung in der floridastraße beträgt 1.7 Meter in der Sekunde (150 Kilometer pro Cag), steigt aber in besonderen fällen auf 2.5 Meter in der Sekunde und übertrifft damit noch die Bewegung der Donau vor Wien bei Bochwasser. Während aber die Donau hier nur 250 bis 300 Meter breit und wenige Meter tief ist, befindet sich in der floridaenge alles Wasser in einer Breite von 8000 Metern und bis zu Tiefen von 700 Me= tern in Bewegung.

Cropdem ist es ausgeschlossen, die Wärmemengen, die man im Golfstrom weiter nördlich, 3. 3. schon

bei Kap hatteras beobachtet, allein aus der florida= straße herzuleiten. Die gang auffällige bessere Durchwärmung des Golfstromes gerade in seinem Mittellaufe kann nur durch gewaltige Zuflusse aus den zentralen Teilen des offenen Utlantischen Ozeans, besonders aus der Sargassofee, erklärt wer= den, weshalb man ihn neuerdings auch nicht mit Unrecht als "Atlantischen Strom" bezeichnet. Auf dem Mittellaufe, zwischen der Südkante der Meufundlandbank und Westeuropa, verliert jedoch der Bolfstrom seinen Charafter als "fluß im Meere" völlig, wie neuere synoptische Stromkarten und Einzelbeobachtungen von Kabeldampfern zeigen. Die Verhältnisse in der Gegend des Zusammenstoßes von Golf= und Cabradorstrom sind von großer Be= deutung für die Schiffahrtswege, die konventionel= Ien Dampferrouten, mit Rücksicht auch auf Mebelund Eisvorkommen.

Es ist jest nachgewiesen, daß ein - wesentlich an seinem Salzgehalt kenntlicher — Stromzweig des Golfstromes das Armelmeer und die Straße von Calais bis in die Hoofden hinein durchsett. Der andere von Nordwesten her in die Nordsee eindringende Zweig ware im stande, für sich allein das gesamte Wasser der Nordsee innerhalb zweier Jahre zu erneuern. Wie die Zweige eines macht= voll sich ausbreitenden Baumes reden sich die verschiedenen Stromzweige des warmen "atlantischen" Wassers' nach Morden (Spitzbergen), Mordosten (Barentsmeer) und Nordwesten (Nordbucht bei Jan Mayen); in die sich dazwischen bietenden Eucken 'hinein stoken vom Polarbecken die Kaltwasserzungen, unter denen besonders der erst jett in seiner gangen Kraft und Bedeutung erkannte ostisländische Strom Beachtung verdient. Durchweg sinkt das wärmere, aber salzreiche und darum schwerere atlantische Wasser mit zunehmender geographischer Breite in immer größere Ciefen.

Wesentlich ift ferner die Tatsache, daß der Bolfstrom nicht alljährlich die gleiche Wärmemenge aufweist, sondern erheblichen nichtperiodischen Wärmeschwankungen unterliegt, die nicht parallel den von Morden kommenden Eismengen geben; sie sind daher offenbar "immanent", d. h. eine Eigenschaft des Stromes selbst, und haben ihre Quelle wahrscheinlich schon in den Tropen. Diesen Schwankungen der Wassertemperatur parallel gehen nun, wie gahlreiche neuere Untersuchungen gezeigt haben, Schwankungen der Lufttemperatur über dem Meere, über den angrenzenden Candern, Schwanfungen in der Dauer der Schneedecke, in dem Beginn der Ackerarbeiten im frühjahre, 3. B. in Schweden usw. Dieser Parallelismus spielt sich offenbar nicht direft, sondern unter dem vermittelnden Einflusse der über dem Golfstrome entstehenden Winde ab, und so eröffnet sich die Aussicht auf Wetterprognosen nicht von Tag zu Tag, sondern auf Vorhersagen für den Witterungscharakter längerer Zeiträume, 3. 3. ob falte oder milde Winter, trodene oder feuchte Sommer zu erwarten sind uff.

Parallel mit den Schwankungen der physiskalischen Zustände des Golfstromes gehon ausgleisnend auch die Schwankungen der Erträgnisse der großen europäischen Seefischereien. Die Wandes



<sup>\*)</sup> Mitteilungen der Geogr Gesellich., Wien, Bd. 52, 1.-3.

rungen gewisser Aufsische, 3. 3. der Dorsche, Heringe, scheinen abhängig vom Vorhandensein bestimmter Temperaturen und Salzgehaltsmengen des Wassers, aber wiederum nicht direkt, sondern nur insofern ihre Nahrung, das Plankton, auf die kombinierte Wirkung von Temperatur und Salzgehalt, den Faktoren des spezissischen Gewichtes des Wassers, abgestimmt ist. Auch hier kann man hoffen, mit der Zeit zu gewissen Prophezeiungen über das Eintreffen und die Verbreitung der Sischschwärme an

der Hand von ozeanographischen Beobachtungstats sachen zu gelangen.

Doraussetzung zu solchen eminent praktischen Ergebnissen ist allerdings, daß wir nicht nur, wie bisher, die Verhältnisse in den Nebenmeeren des Atlantik, in der Nordsee, den norwegischen Gewässern usw. genau kennen, sondern daß auch die internationale Erforschung des offenen Utlantischen Ozeans nach denselben neuen Gesichtspunkten wie in den Nebenmeeren durchgeführt wird.

# Das Antlitz der Erde.

(Geologie, Mineralogie.)

Entstehung und Alter der deutschen Mittelgebirge. • Erdfern und Erdschale. \* Oulkanismus und Erdbeben. \* Die Eiszeiten. • Geologisch-Mineralogisches.

Entstehung und Ulter der deutschen Mittelgebirge.

or dem Interesse, das die Entstehungsgeschichte des europäischen Rückgrates, der Alsen, überall erweckt, müssen naturgemäß die bescheideneren deutschen Berglandschaften in den Hintergrund treten. Nachdem wir jedoch den Alsen im vorhergehenden Jahrbuche (Jahrg. VII, 5. 59) eine eingehende Betrachtung gewidmet haben, mögen auch die neueren Forschungen über die geoslogische Geschichte unserer Mittelgebirge kurz zu Worte kommen. Können sie sich auch an Höhe und Ausdehnung mit den Alsen nicht messen, so stehen sie ihnen doch, wie sich zeigen wird, an ehrwürdigent Alter beträchtlich voran.

In einer Arbeit über "Das Alter der deutschen Mittelgebirge" geht Prof. H. Stille\*) besonders auf die Bebirgsbildung por der tertiären Epoche ein. Wenn 3. B. der Harz heute noch in weitesten Kreisen als hauptsächlich in junger Tertiärzeit herausgehoben gilt, so beweist er, daß die ganze jung= tertiäre Heraushebung diefer Bebirgsmasse nur der Nachklang einer viel bedeutenderen älteren Beraushebung ift, und vertritt weiter die Unsicht, daß der heutige Bau der nordwestdeutschen Gebirge nur durch einen mehrfach wiederholten Gebirgsbildungs= vorgang zu erklären sei, in dem sich mindestens vier hauptphasen unterscheiden lassen. Bisher glaubte man, daß gleich den großen europäischen Ketten= gebirgen, den Alpen, Karpathen, Pyrenäen u. a., auch die deutschen Mittelgebirge am Ausgang der Tertiärepoche, vor Beginn der diluvialen Eiszeit, aufgerichtet seien, während das davorliegende Zeit= alter des Mesozoifums, das Mittelalter der Erde, eine Zeit völliger Ruhe in der Erdfruste gewesen sei. Die neueren forschungen ergeben das Begenteil.

Die Gebirgsstörungen oder Verwerfungen (Dislokationen), welche die Grundlage dieser Unterssuchungen bilden, haben folgenden Ursprung. Bei der Aufrichtung von vorher flach und gleichmäßig übereinander gelagerten Besteinsschichten zu Bebirgen löst sich die in der Erdrinde herrschende Spannung an vielen Stellen plötzlich und gewaltsam durch Zerreißen und Zerbrechen der Schichten aus. Es entstehen Risse, die sich oft kilometerweit fortsetzen und an denen sich die zerbrochenen Teile, Gebirgsschollen, sowohl wagrecht wie senkrecht oft um hunderte von Metern gegeneinander verschieben. Solche vertifale Verschiebungen oder Verwerfungen finden sich besonders im Bebiete der Mittelgebirge in beträchtlicher "Sprunghöhe" vor. Die spätere zerstörende und abtragende Catigfeit des fließenden Wassers mildert und glättet zwar die durch solche Gebirgsverschiebungen entstandenen schroffen Niveauunterschiede in der Oberflächen= gestaltung, aber der einmal geschaffene Gegensat zwischen gehobenen und stehengebliebenen beziehungsweise gesenkten Gebieten bleibt doch mehr oder weniger erhalten. Mur in den fällen, wo die unsere Mittelgebirge nach ihrer Erhebung überflutenden Meere, vor allem das Meer der Kreidezeit, mit ihrer abschleifenden Brandungswoge stärkere Ubtragungen bewirften, entstanden gleichmäßig ausgeebnete Territorien; hier traten dann die zuvor stattgefundenen Schollenverschiebungen nicht mehr äußerlich hervor und die neuen Meeresablagerungen breiteten sich gleichmäßig über die verschiedenartigen und verschiedenaltrigen Besteinsschichten bin-

Unser an solchen Störungen und Verwerfungen überaus reiches deutsches Mittelgebirge kennzeichnet sich nicht selten als ein in lauter einzelne Schollen zerrissenes "Schollengebirge". Die Störungen verlaufen hauptsächlich in nordwestlicher und südnördlicher Richtung; ein drittes, in nordösstlicher Richtung verlaufendes Bruchspliem ist ausschließlich auf die paläozoischen Faltenkerne des Harzes, Chüringer Waldes und rheinischen Schiefergebirges beschränkt und gehört einer ältesten Gebirgsfaltung an, die sich vor Ablagerung der unsere übrigen Gebirge zusammensetzenden mesozoischen Schichten vollzog.

Da an derartige Zerrüttungszonen der Erdfruste vielsach die tertiären Schichten, 3. 3. die Braunkohlen und die sie begleitenden Sande, gebunden



<sup>\*)</sup> Zentralblatt für Mineral., Geolog. und Pal., 1909, Ar. 9. Dazu über dasselbe Chema Dr. G. Grupe in die Umschau, XIII (1909), Ar. 32.

find, so 30g man daraus den Schlug, daß die Bebirgsfaltung und die sie begleitenden Störungen erst nach Ablagerung dieser Tertiärgebilde erfolgt seien. Prof. Stille erkannte das Irrtümliche dieser Schluffolgerungen und wies durch Untersuchungen am füdlichen Ceutoburger Walde (Eggegebirge) das Auftreten älterer Dislokationen und ihre weit grös kere Bedeutung für den Gebirgsbau zum erstenmal nach. Er zeigte, daß die Störungen, welche den Bau des Eggegebirges bestimmen, entweder überhaupt nicht in der Kreide, die dort das jüngste Schichtenglied bildet, sondern in den darunter liegenden älteren Schichten, dem Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper und Jura, aufseten, oder daß diese Störungen doch wenigstens, soweit sie in die Kreidedecke hineinreichen, an Sprunghöhe gang erheblich verlieren. Daraus schloß er mit Recht, daß der eigentliche Gebirgsbildungsvorgang des Eggegebirges sich vor der Kreidezeit ereignet habe, daß es sich dagegen bei den Verwerfungen in der Kreide nur um abermalige, verhältnismäßig geringe Der= schiebungen längs den schon vorhandenen Spalten in späterer Zeit handle. Das vor Beginn der Kreidezeit so aufgefaltete Eggegebiet wurde dann aber durch das bald darauf hereinflutende Kreide= meer großenteils wieder abgeschliffen und eingeebnet, und es legten sich demzufolge die Ublage= rungen dieses Kreidemeeres über die verschiedensten aufgerichteten und zum Teil stark gestörten älteren Schichten gleichmäßig hinweg, wie Stille es an einer Skizze des "Westheimer Abbruches" zeigt, wo infolge der Abtragung durch das Kreidemeer zwischen dem Buntsandstein und der Kreide sämtliche Blieder des Muschelkalkes, Keupers und Jura fehlen.

Betrachtet man den am südlichsten Ceutoburger Walde gelegenen "Westheimer Ubbruch" oberflächlich, so würde man ihn nach der Der= werfung der Kreideschichten furzweg als nachfreidezeitlich (postcretacisch) bezeichnen. Dergleichen wir nun aber die Sprunghöhe in der Kreide mit derjenigen in den ihr unterlagernden Buntfandsteinschichten, so ergibt sich, daß die oben in der Kreide etwa 30 Meter betragende Sprunghöhe innerhalb des Buntsandsteins plötzlich auf etwa 350 Meter anschwillt. Da nun eine einmalige Verwerfung nicht zwei verschiedene Sprunghöhen erzeugen kann, so ergibt sich daraus erstens, daß an ein und der= selben Verwerfungsspalte (V-V) zwei Verschiebungen erfolgt sind, und zwar eine vor und eine nach Ablagerung der Kreide, und zweitens, daß die spätere Derschiebung nur eine verhältnismäßig unbedeutende nachträgliche Erscheinung an einer hauptsächlich vor der Kreidezeit erfolgten Derwer= fung ist.

Du entsprechenden Ergebnissen kam auch Dr. Grupe\*) in dem benachbarten südhannoversichen und braunschweigischen Gebiete, im Solling und seinem weiteren Vorlande. Hier fand das hereinbrechende Certiärmeer bereits das früher gefaltete Buntsandsteingebirge des Solling vor, das es, ohne in diesem kalle bedeutendere Abtragungen zu vollziehen, überflutete und unter seinen Ablages



Ebenso haben die Untersuchungen Schröders erwiesen, daß die Heraushebung des Harzes und die Aufrichtung seiner nördlichen Vorberge bereits

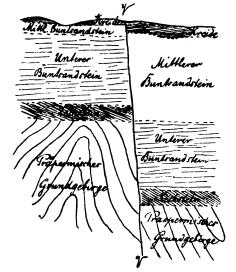

Breimalige Verschiebung am Westheimer Abbruche, ichematisch. V-V Verwerjungslinie.

in der jüngeren Kreidezeit längst vor Beginn der Certiärzeit größtenteils vollendet war.

Aun gehören die in diesen verschiedenen Gestieten nachgewiesenen älteren Gebirgsstörungen nicht einer und derselben Spoche an, sondern stellen verschiedenaltrige Phasen der Gebirgsbildung seit Beginn des Mittelalters der Erdgeschichte dar. Nach Stille sind, ganz abgesehen von den jungpaläozoisschen, also noch älteren Faltungen, mindestens vier Hauptphasen zu unterscheiden, nämlich:

- 1. die jungjuraffifche (präcretacische), die 3. 3. im hollandisch-westfälischen Grenzgebiete, am Eggegebirge und im Hannoverschen nachgewiesen ift;
- 2. die vor= beziehungsweise frühsenone (die der Kreidezeit), die zur Heraushebung des paläozoischen Kernes des Harzes führte und in die auch der erste Ansang der Faltung des Osning fallen dürfte;
- 3. die alttertiäre (voroligozäne), in der die Heraushebung des Osning hauptsächlich erfolgte, und die nach Untersuchungen an verschiedenen Stellen für den Aufbau unserer Mittelgebirge ganz besondere Bedeutung gehabt zu haben scheint; bissweilen läßt sich das ganz genaue Alter dieser älteren Störungen nicht ermitteln, sie können auch manchmal älter, als angenommen, sein;



<sup>\*)</sup> Jahrb. der königl. preuß. geol. Candesanst., 1908.

4. die jungtertiäre (postmiozüne) Phase. Lettere, so hochbedeutsam sie auch anderwärts, 3. 33. im Aspengebiete, in Erscheinung tritt, kommt bei den mitteldeutschen Gebirgen kaum als eigentliche neue Gebirgsbildung, sondern vielsach nur noch durch Wiederaufreißen der vorhandenen älteren Spalten und gelegentliche Einbrüche tertiärer Schicksten innerhalb des bestehenden Gebirges zum Ausdrucke.

So war also zur Zeit, da die Alpen ihre Hauptsauffaltung ersuhren, das heutige tektonische Bild des mitteldeutschen und nordwessdeutschen Untersgrundes wenigstens in seinen Grundzügen fertig. Weit früher als die Auffaltung des Alpengebietes ersolgte auch die Heraushebung des rheinischen Schiefergebirges, die der Hauptsache nach in der jungjurassischen Epoche geschah, nicht zur jünsgeren Tertiärzeit, wie man lange Zeit annahm. Iwar ist auch hier noch eine Hebung in jungtertiärer Zeit ersolgt, aber diese ist ziemlich bedeutungsslos gegenüber der älteren Heraushebung, die Prof. Stille in den Ausgang der Jurazeit verlegt. Auch die Heraushebung des Vogesenhorstes dürste am Ende der Jurazeit begonnen haben.

Schon Marcel Bertrand hat 1892 für das französische Zentralplateau, die normannisch=breto= nische Masse und das alte Gebirge westlich des Condoner Bedens die Heraushebung über die angrenzenden Senkungsfelder in überzeugenofter Weise als einen zusammenhängenden Vorgang dargestellt, der sich hauptsächlich zwischen Jura- und Kreidezeit vollzogen habe. Wie die normannisch=bretonische Masse nach Westen, das Zentralplateau nach Süden, so umrahmt das rheinische Schiefergebirge nach Often das Senkungsfeld des "Parifer Bedens". Unch das Schiefergebirge ist eine alte "Masse" im Sinne des normannisch-bretonischen, des böhmischen und des frangösischen Tentralplateaus, wenn wir als "Masse" einen Kompler vor= beziehungsweise frühpermisch gefalteten Brundgebirges inmitten jungerer und weithin dagegen abgesunkener Schichttomplere bezeichnen. Der Begensatz der alten "Maffen" und der an fie angrenzenden und zwi= schen ihnen liegenden "Niedergebiete" ist das Grundlegende im Aufbau des außeralpi= nen Mitteleuropas. Diesen Gegensatz schuf, nach dem Vorhergesagten, zu einem wesentlichen Teile die vorcretacische oder jungjurassische Gebirgs= bildung und jüngere gebirgsbildende Vorgange verstärkten ihn. Der Verlauf des Alpenbogens ist nach allgemeiner Auffassung durch die nördlich liegen= den alten Maffen bestimmt, an denen eine Stauung der sich faltenden und nordwärts schiebenden Massen stattfand, und das erscheint verständlicher unter der Unnahme, daß die alten Massen bei der Alpenfaltung bereits als folche vorhanden waren, als unter der Unnahme, daß sie erst mit der Alpenfaltung zugleich herausgehoben wurden.

Wenden wir uns nun von diesen allgemeinen Betrachtungen noch zu einem von Erich Hoehne\*) fürzlich dargelegten Beispiel deutscher Gebirgsbilsdung, der Entstehung des sächsischen Erzgebirges und Granulitgebirges. Beide bilden



Ob nun die den Kern der beiden Bergzüge bil= denden Bneise vulkanischen beziehungsweise plutonischen oder ob sie neptunischen Ursprungs seien, diese Frage war lange viel umstritten und scheint erst in neuester Zeit durch die Untersuchungen Ered= ners und Baberts endgültig gelöst zu sein. Cetsterer faßt in seiner Untersuchung über die Bneise des Erzgebirges und ihre Kontaktwirkungen die Sedimente (Ublagerungsgesteine) des Bebirges als gewissermaßen in dem Gneise schwebende Schollen auf, die die Reste eines ehemaligen Schiefergebirges sind. In dieses drang von unten her das Gneis= magma (Gneis in feurigflüssiger form) ein, wobei die Schiefer in ihre einzelnen Platten und Blättchen zerlegt wurden, in die das Magma sich als Lagergänge eindrängte. Bleichzeitig nahm es hiebei eine mit der Schieferschichtung gleichlaufende, ausgezeichnete Parallelstruftur an.

Sür den Aufban dieser beiden Gebirge nimmt man also jett das Dorhandensein von Caktolithen\*) an; das sie bildende empordringende Magma hatte bei der Eruption nicht die Kraft, den gewaltigen Druck des darauf lastenden Schiefergebirges zu überwinden und dieses zu durchbrechen, sondern vermochte nur in das Liegende der Schichten einzudringen und diese zu durchsetzen, wobei einzelne Sedimentschollen des berührten Gesteins sich losslösten und die erwähnten sedimentären Einlagerungen ergaben. Daß die Caktolithen wirklich vorshanden waren, bewies auch der Umstand, daß diese Einlagerungen nach dem Innern zu seltener wersden und in dem zentralen Teile gänzlich versschwinden.



<sup>\*)</sup> Maturw. Wochenschrift, VIII (1909) Mr. 24.

<sup>\*)</sup> Unter Lakkolithen versteht man große, brotoder kichenförmige, zwischen andere Gesteine eingeschobene Ernptivmassen.

Die bei der Berührung des Schiefers mit dem empordringenden Magma entstehende Umwandlung des ersteren war naturgemäß eine höchst intensive; es wurde ein großartiger Kontakthof erzeugt, deffen innere Zone Glimmerschiefer mit Intrusivlagern und dessen äußere Zone Phyllite\*) bilden, und zwar so, daß zwischen den einzelnen Kontaktzonen allmähliche Übergänge stattfinden, wobei schließlich die Phyllite nach außen hin langsam in unveränderte Conschiefer übergehen. Nach außen zu nimmt dann auch die Kristallinität und die fülle der Kontakt= mineralien, wie Granat, Andalusit, Blimmer und feldspatarten ab, allmählich in die Phyllitforma= tion übergehend. Deren Liegendes bilden nach Bäbert Albit= und Quarzphyllite, die dann schließ= lich immer tonschieferhaltiger werden und schließlich in normale palaozoische Conschiefer übergehen.

Ebenso wie im Erzgebirge liegen nach Eredeners Untersuchungen die Verhältnisse in dem Granulitgebirge, das ja dem ersteren der Entstehung nach verwandt ist. Der Granulit ist mit dem Gneis dem Stoffe nach zum mindesten verwandt, wenn nicht gar bisweilen identisch, und unterscheidet sich wesentlich nur durch seine Korngröße und in seinem Habitus, abgesehen von einigen Eigentümslichteiten der mineralischen Zusammensetzung.

für das Alter der beiden Gebirge find folgende Erwägungen maßgebend. Im Granulitgebirge wurde durch den Cattolithen das Altpaläo= 30ikum (Schiefergesteine) einschließlich des Mitteldevons mit seinen Diabasen und Diabastuffen in Gestalt einer Kuppel aufgewölbt, wobei die Kontaktmetamorphose, die Umwandlung als Folge der Berührung der Sedimentschichten mit dem empordringenden Magma, eine Menge neuer Gesteinsarten schuf. Diese Vorgänge mussen in jungstdevonischer Zeit stattgefunden haben. In der darauf folgenden unteren Steinkohlenzeit begann die Denudation (Abnützung und Abtragung durch fließendes Wasser und atmosphärische Einwirkung) der emporgewölbten Schieferkuppel, indem gleichzeitig die hiebei zerkleinerten Schiefer zum Aufbau eines Konglomerats dienten, das, wie jest feststeht, dem Kulm (ältester Steinkohlenzeit) angehört. hierauf folgte während des ganzen Karbons und Perms eine unaufhörlich weitergreifende Denudation, die schließlich den Kern freilegte und anfing, auch diesen immer mehr abzutragen, wobei das zerstückelte Material wieder zum Aufbau eines Konglomerats, nämlich desjenigen der produktiven Steinkohlenformation und des Rotliegenden, beitrug.

Schwieriger als beim Granulitgebirge ist die Altersbestimmung beim sächsischen Erzgebirge. Erssteres, als metamorphosiertes Gebirge mit seiner jungdevonischen Entstehung ist jedenfalls das älteste. Als bei ihm bereits im untersten Kulm die Denusdation begann, trat in dem danebenliegenden heustigen Erzgebirge die Auswölbung durch den Gneisslaffolithen ein und so sind die erzgebirgischen Gneise relativ nicht viel älter als die in ihrer Kontaktzone

<sup>°)</sup> Phyllit ift ein Mittelglied zwischen Conschiefer und Glimmerschiefer, sozusagen ein stärker kristallinisch entwickelter Conschiefer, bestehend aus meist sehr kleinen Partikeln eines hellen Glimmers und Quarz mit zahlreichen anderen mineralischen Einlagerungen.



aufsehenden Granitstöde, der Eibenstod und der Granitstod von Kirchberg, deren eruptive Entstehung man in die Zeit zwischen der oberen Steinkohlenformation und dem Rotliegenden legt.

Sieht man ferner auch noch die Eruption des Granits aus dem Chüringer Walde, die Scheibe für nachkulmisch hält, heran, so hat man eine ganze Kette von Caktolithen und Stöden vom Granulitzgebirge her südwärts und dann westlich umbiegend nach dem Chüringer Walde zu, wobei auffallenderzweise die Bildungen nicht gleichzeitig stattsanden, sondern die eruptive Tätigkeit und das jedesmalige Uufwölben des solgenden Caktolithen oder Stodeserst vor sich ging, wenn die Denudation des vorher entstandenen schon längst angesangen hatte.

Daß sich die Entstehung und Aufwölbung des Granulitgebirges und des fächfischen Erzgebirges durch die Cattolithen bereits vor der Zeit der oberen Steinkohlenformation vollzogen haben muß, beweist u. a. auch die elliptische Bestalt der beiden Gebirge. Ursprünglich maren sie als runde Kuppeln emporgewölbt worden, und bei der variszi= schen Faltung, die im Oberkarbon stattfand, wurden sie mitgefaltet, so daß aus der freisrunden Kuppel eine ellipsenförmige wurde, deren große Achse nun das variszische Streichen (Südwest-Nordost) zeigen muß. Die Granitmassive, die erst nach dem falten zum Durchbruche gelangten, mußten naturlich ihre runde Bestalt behalten. Saste man früher diese beiden Gebirge als Sättel der archäischen formation, des Grund= oder Urgebirges der Erd= kruste, auf, so muß diese Auffassung jetzt verworfen werden zu Gunften der Erklärung, daß fie durch Caffolithen entstanden sind, welche die paläozoi= schen Schiefergesteine kuppelförmig emporgewölbt haben und jett infolge der schon sehr weit fort= geschrittenen Entblößung mitsamt ihren Kontakt= höfen sichtbar geworden sind.

#### Erdkern und Erdschale; der Vulkanismus.

So wichtig die eben berührten und ähnliche Hebungen und Abtragungen auch für die Welt der Organismen auf der Erdoberfläche sind, sie schrumpfen doch zu einer äußerst geringfügigen Größe zusammen, sobald wir den Blick auf das große Ganze, besonders auf das immer noch so geheimnisvolle Innere der Erdfugel richten. So viele Tänze und Beschwörungen der menschliche Derstand auch vor diesem verschleierten Bilde aufführt, die Erdgöttin will den Schleier nicht fallen lassen, ja nicht einmal einen Jipsel lüsten. Daher die großen Widersprüche in den Ansichten der Geophysiter und Astronomen hinsichtlich der Beschwisten des Erdinnern.

Der greise Astronom flammarion vertrat fürzlich die Unnahme, daß die Hauptmenge des Erdinnern unmöglich feurig-flüssig sein könne, da sie alsdann, wie Lord Kelvin auch einmal behauptet hat, den Gesehen von Ebbe und flut gehorchen müßte, dem Drucke einer solchen inneren flut aber selbst eine sesse Kruste von 100 Kilosmetern Dicke nicht widerstehen könnte. Nach Lord Kelvins Theorie läge die Härte des Erdinnern zwischen der des Glases und der des Stahles, die

hauptmasse des Planeten ware also völlig fest. Eine Bestätigung dieser Unsicht sieht flammarion durch die neuere Erdbebenforschung gegeben. Bekanntlich pflanzt sich, wie die Seismogramme (f. Jahrb. VII, 5. 71, Abb.) beweisen, ein Bebenstoß von seinem Entstehungsherd bis zum gegenüberliegenden Punkt der Erdoberfläche mit der be= trächtlichen Geschwindigkeit von mehr als 14 Kilometern in der Sekunde durch das Erdinnere fort, während die längs der Erdoberfläche fortschrei= tenden Erdbebenwellen beträchtlich langsamere Bewegung zeigen. Eine Beschwindigkeit von 14 Kilometern in der Sekunde übertrifft aber die fortpflanzungsgeschwindigkeit eines Stoßes in einer Sluffigkeit bei weitem, muß also in einem festen Erdinnern begründet sein. Da diefer Erdkern die Stöße mit so großer Geschwindigkeit fortpflanzt, fo läßt fich annehmen, daß festigfeit und Elastigität des Erdinnern außerordentlich hoch sind und die des Stahles beträchtlich übertreffen.

Underseits hat der Physiker Reyer und nach ihm Guenther längst darauf hingewiesen, daß man auch ohne die Unnahme eines wirklich festen Kerns auskommen könne. Nach der Tiefe zu muß, nach ersterem, der Druck stärker anwachsen als die Temperatur, so daß schließlich die ausdehnende Kraft der Wärme in bestimmter Tiefe durch den Druck besiegt wird. Von dieser Tiefe an bis zum Erd= mittelpunkte muß das Innere sich wie eine feste Masse verhalten, bei der allerdings jede Vermin= derung des Druckes den starren Zustand wieder aufheben wurde. Uhnliches vertritt die sogenannte Kontinuitätstheorie Buenthers, die einen all= mählichen Übergang durch alle Uggregatzustände, vom festen in der Erdrinde durch den fluffigen bis zum gasförmigen mit einer Cemperatur des Zentrums von 100.0000 fordert. Bei dieser hitze seien zwar alle Stoffe in Utome aufgelöst, verhielten sich aber tropdem infolge des außerordentlich großen Druckes wie ein starrer unbeweglicher Körper. Mit der schnellen fortpflanzung der Erdbebenwellen durch das Erdinnere läßt sich auch diese Unnahme in Einklang bringen.

Auch die neueren Untersuchungen und Spekulationen, die neben dem mit der Ciefe gunehmen= den Drucke noch einen anderen faktor, die Radio= aktivität der Erdkugel, in Rechnung stellen, schaffen fein klares Bild. Die Ergebnisse werden gang verschieden, je nachdem man annimmt, daß die Radioaktivität im ganzen Erdkörper in gleichem Maße verbreitet ist wie auf der Erdoberfläche, oder daß sie nur auf die Erdschale beschränkt ist. Die durch den Zerfall der radioaktiven Elemente erzeugten Wärmemengen (f. dazu den Abschnitt "Die Radiumforschung") wären je nach der Mächtigkeit der radioaktiven Außenschale im stande, an der un= teren Grenze dieser Schale eine Maximaltemperatur von 350 bis 5000° zu erzeugen. f. von Wolff, der die vulkanischen Kräfte mit Rücksicht auf die radioaktiven Vorgänge in der Erde betrachtet,\*) hält, bei einem "inaftiven" Zustand des Erdferns, weiter abwärts gunächst. ein Absinken des Warmegrades für recht wahrscheinlich. Da vulkanische

Caven Temperaturen von etwa  $1000^0$  haben, so darf man für die sie speisenden Magmaherde unter Unrechnung des Wärmeverlustes beim Emporquellen der Cava vielleicht  $2000^0$  hitze annehmen, falls nicht der dort schon herrschende Druck den Schmelzpunkt erhöhen würde. Dor Erreichung des maximalen Schmelzpunktes, der in etwa 150 bis 200 Kilometer Tiefe liegen soll, würde es nach v. Wolffs Berechnung schon einmal zur Einschmelzung der Gesteine und damit zur Bildung einer Magmaschicht in etwa 50 Kilometer Tiefe kommen. Zwischen diesen beiden Schmelzzonen wäre eine seste kristallissierte Kugesschale anzunehmen, eine Unnahme, zu der auf Grund ganz anderer überlegungen auch schon andere sorscher gekommen sind.

Auf fosteren Boden gelangen wir, wenn wir uns auf die Erdfruste allein beschränken. Über Unvollkommenheiten im Bleichgewichtszustand der Erdschale, die sich durch das Abweichen vom Normalwert der Schwere ver= raten, berichtet Prof. R. Helmert, der Direktor des geodätischen Instituts und des Zentralbureaus für internationale Erdmessung. \*) Die verschiedene Bröße der Schwerkraft über verschiedenen Zonen der Erde hat zuerst zu der Unnahme geführt, daß die Erde keine vollkommene Kugel ist. für jeden Punkt der Erdoberfläche läßt sich ein Normalwert der Schwere berechnen, d. h. der fallbeschleunigung, die dort ein im luftleeren Raume fallender Körper in jeder Sekunde erleiden wurde. Dieses normale Derhalten der Schwere, das sich besonders auch bei Untersuchungen auf dem Meere gezeigt hat und die Grundlage der Cehre vom Gleichgewichts= zustand (der Isostasie) der Erdschichten bildet, erleidet jedoch mancherlei Abweichungen lokalen oder regionalen (größere Bebiete umfassenden) Charatters, Abweichungen, die durch lokale oder regionale Störungen der Cagerung der Maffen in den äußeren Erdschichten erklärt werden. Da nun diese Erdfruste mit dem Erdinnern in hydrostatischem Bleichgewicht sein soll, so muß sich unterhalb der Erdfruste eine Niveaufläche angeben lassen, auf welcher der Druck der darüberlagernden Massen für die flächeneinheit überall gleich ift. Es müßten sich dann alle Störungen aus höhenstörungen der Lagerung der Massen über dieser "Ausgleichsfläche" erklären lassen. Dies ist aber nicht immer möglich, man muß für mande fälle auch Horizontalverschiebungen der Krustenmassen annehmen.

Es gibt eine Reihe systematischer Abweichungen von dieser Hypothese, die in Beziehung zu den äußeren formen der physischen Erdoberflächestehen. Ihre Gebiete sind die kleinen ozeanischen Inseln, die Nähe der Steilküsten des Meeres, die allgemeinen Erhebungen des festlandes über das Meeresniveau, endlich die Berggipfel und Gebirgstäler beziehungsweise Gebirgsfüße.

Die Inseln zeigen eine zu große Schwere. Bei ihnen ist zwar eine gewisse Massenhäufung anzunehmen, die Hauptvergrößerung der Schwere wird aber durch das Heraustreten der Inselmasse aus



<sup>\*)</sup> Teitschr. der deutsch. geol. Gesellsch. (1908), Bef: 4.

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. der Kgl. preuß. Akad. der Wiff., 1908, Heft 44.

der Kruste hervorgebracht. Um größten ist die Wirkung bei Inseln von ganz geringer Candmasse, weil hier die Wirkung der Steilhänge noch zu der der Inseln hinzusommt. Das genügt jedoch nicht bei den Hawaii-Inseln, wo eine beträchtliche Massenanhäufung stattgefunden haben muß, da die Schweresstörung hier rund 0.250 Zentimeter beträgt. Bei Korsista, Sizilien mit Ausnahme des Atnagebiestes und Kalabrien dürste dagegen der größte Teil der Schweressörungen durch die Erhebung der Massen aus der Tiefe zu erklären sein.

Un den Steilfüsten der festländer eine positive Schwerestörung bestehen, die sich zu durchschnittlich 0.036 Zentimeter bestimmen läßt. Über dem Luße eines Kontinentalsockels läßt sich dagegen eine negative Störung erkennen. Auf dem Cande erzeugen nur die Berggipfel und Gebirgstäler Störungen, erstere positiver, letztere negativer Urt. Um Rande großer Erhebungen, 3. B. des zentralasiatischen Hochlandes, mussen ähnliche Erscheinungen wie an den Steilfüsten der festländer, und zwar in verstärktem Maße, auftreten. Demgemäß besteht 3. B. nördlich von Kalkutta am Juße des Himalava eine Ubweichung von —0 (28 Zentimetern, im Bebirge selbst aber, 50 Kilometer von seinem Suße entfernt, eine Sallbeschleunigung 0.199 Zentimetern.

Hor izontale Verschiebungen zeigten sich zuerst deutlich in den österreichischen Alpen und Karpathen, wurden dann auch in den Schweizer Ulpen und in Italien nachgewiesen. In Zentralasien ist im Gebiete vom oberen Umu und Syr bis zum Pamirplateau für einen Streifen von 500 Kilometern Breite und der dreifachen Cange eine Storung von - 0.106 Zentimetern nachgewiesen, die felbst auf der Höhe des Pamir noch 0.068 Zentimeter beträgt. Bier muffen Maffen fehlen, die vielleicht durch einen Teil der Massen des tibetanischen Hochlandes ausgeglichen werden; doch wären dazu Horizontalverschiebungen von Tausenden von Kilometern anzunehmen. Auch andere Teile Usiens zeigen negative Störungen, mährend hervorragend positive Gebiete, abgesehen von der kuftennahen Begend und Japan als Insel, fehlen.

Dagegen herrscht in weiten Gebieten Europas positive Abweichung vor. So zieht sich 3. B. ein mindestens 1000 Kilometer breiter und mehr als viermal so langer Streisen von England bis zum Ural. England, Schottland, Dänemart und Nordsbeutschland von 80 bis 160 östlicher Tänge zeigen eine Abweichung von +0.040, Bornholm eine solche von 0.058, das Uralgebiet eine von 0.070 Zentimetern. Harz und Riesengebirge sind nicht im geringsten unterirdisch ausgeglichen, die Abweischung beträgt hier +0.140 Zentimeter. Nördlich davon, 3. B. in Norwegen, scheinen negative Stösrungen vorzuwiegen.

So liegen also in der Erdrinde Massenahäusfungen und hehlbeträge vor, die Schichten von mehserern hundert Metern Dicke entsprechen und Absweichungen von der oben angeführten Hypothese darstellen. Diese Dicke ist zwar im Vergleiche zur Mächtigkeit der Erdkruste sehr gering; es fragt sich aber dennoch, ob zur Herstellung des Gleichgewichtes die Unnahme einer etwa 30 Kilometer starken Kruste

Jahrbuch der Maturtunde.



ausreicht, die auf einer sehr nachgiebigen Magmasschicht ruht. Dielleicht ist auch eine weit stärkere Kruste anzunehmen oder es ist für die Magmaschicht elastischer (nicht hydrostatischer) Widerstand vorauszusetzen, der erst im Lause einer vielhundertjährigen Beanspruchung zum Weichen gebracht wird. Wenn das letztere richtig ist, so wird eine Niveaussäche mit überall gleichem Drucke sich überhaupt nur annäherungsweise, bald höher, bald tiefer, in einiger Tiefe unter der sesten Erdrinde sinden.

#### Dulkanismus und Erdbeben.

Nach den bisherigen Erdbebentheorien ist die Schrumpfung des Erdinnern durch Abkühlung und der ruckweise Ausgleich der dadurch entstehenden Spannungen im Felsgerüste der Erde die Hauptursache der sogenannten tektonischen Beben. Gestützt auf die oben angeführte (Pratt-Helmertsiche) Hypothese von der isostatischen Cagerung der Erdrinde und auf die neueren Radiumforschungen, welche eher eine Jusals eine Abnahme des Wärmevorrats der Erde nahelegen, bezweiselt Dr. H. Rudolph, daß der Erdkern noch weiter zusammensschrumpfe, und legt eine andere mögliche Ursache der Erdbeben dar, welche die Prüfung der Geologen verdient.\*)

Dr. Audolph leitet die Erdwärme aus den elektrischen Magnetisierungsströmen der Erde her, die nach seiner Ansicht in beträchtlicher Stärke vorshanden sein müssen, da es keine Möglichkeit gibt, die kräftige Magnetisierung der Erde auf andere Weise zu erklären. Diese Annahme bringt allerdings eine neue Schwierigkeit mit sich, indem dann der Wärmequellen im Erdinnern noch mehr wären und sich noch weniger angeben ließe, wohin denn eigentlich diese unausgesetzt erneuten Wärmemengen verschwinden. Denn durch Wärmeleitung nach außen wird nur ungefähr so viel abgeführt, wie die hypothetischen Heizströme entwickeln würden.

Es bleibt der Ausweg, auf das von E. Sueß sogenannte juvenile Wasser zurudzugreifen, das, durch viele heiße Quellen zu Tage gefördert, zum erstenmal auf der äußeren Rinde des Erdballes erscheint. Nach Sueß geht es aus der Entgasung des sich abfühlenden Erdferns hervor. Dielleicht kommt man der Wahrheit noch näher, wenn man einfach Kondensationswasser dafür sagt und die Frage nach dem Orte, wo die Verdampfung stattgefunden haben konnte, einstweilen bei seite läßt. Dieses Kondensationswasser, das in der Nähe der geheizten Leitungsbahnen verdampft wurde, bewirft nach Urt einer Dampfheizung in grandiosem Stile die ziemlich gleichmäßige Durchwärmung der Erdfruste und durch die Mitwirkung der Dampf- und Wasserzirkulation neben der Leitung eine viel raschere Ubführung der entwickelten Wärmemengen nach außen, als solches bei blogem Durchtritte der Wärme durch die Erdrinde nach Urt eines elektrischen Stromes mit gegebenem Befälle geschehen

Bis zu den magmatischen Tiefen, in denen die Ceitungsbahnen der Magnetissierungsströme des

<sup>\*)</sup> Baea, Bd. 45, Beft 2.

Erdballes voraussichtlich liegen und aus welchen die meisten Stöße bei Erdbeben ihren Ursprung nehmen, gelangt das Wasser nun offenbar durch solche Spalten, Kanäse und Bruchlinien, wie sie der Geologe überall nachzuweisen vermag und von denen auch bisher schon in start dissozierten Gebieten eine Erstreckung bis zu großen Tiefen ins Felsgerüst der Erde hinab angenommen wurde. Wo solche Brücke unter dem Meere verlaufen, dort wird das Wasser zu den Wärmeherden Jutritt erslangen und die verdrängenden Dänupse werden das Gesteinsgerüst der Erde an vielen Stellen durch vereinte Wärmes und chemische Wirkung langsam nach oben hin durchschmelzen und vulkanische Ersscheinungen veranlassen.

Da aber die Ceitungsbahnen langsamen Derlagerungen unterliegen können, wird auch öfters der fall eintreten, daß in einem Bebiete durch unterseeische Ausbrüche der Druck nachläßt und daß schließlich Spalten und Hohlräume, die bisher durch den Dampforuck offen gehalten waren und sich auch bei nachlassendem Drucke nicht sofort schließen können, nur noch Dampf von so geringem Drucke enthalten, daß dieser das Eindringen kalter, kondensierend wirkender Wassermassen in die Ausbruchsstelle nicht mehr zu hindern vermag. Beim Zusammentreffen aller Nebenbedingungen mare dann ein Einschießen der Wassermassen mit zunehmender Geschwindigkeit möglich und das Zustandekommen von Wafferstößen, wie man sie in Dampf= und Kondens= wasserleitungen kennt, kann die mancherlei Nebenerscheinungen und die schier unbegreifliche Wucht von Erdbebenstößen recht gut erklären. Denkt man 3. B. eine einbrechende Waffermaffe nur mit 100 Meter Einströmungsgeschwindigkeit versehen und dann, nach völliger Ausfüllung des dampf= erfüllten Raumes, in fürzester Zeit, vielleicht 1/1000 Sekunde, gehemmt, so würde der Stogdruck so groß sein, als erfolgte er durch das Gewicht einer 10.000mal so großen Masse.

Nicht nur zur Erklärung wenigstens eines Teiles der Erdbeben, sondern auch des merkwürsdigen Pendelns der Erdachse um ihre Bleichzes wichtslage, das die Polhöheschwankungen verurssacht, könnte die Hypothese Dr. Audolphs dienen. Ein Bruch im felsgerüste der Erde könnte sie nicht herbeisühren, weil der Stoß dann in der Richtung zum Erdmittelpunkte erfolgen müßte. Das ist aber bei Turücksührung der Beben auf Wasserstoß und Wasserschläge nicht nötig, weil die Bewegung dann nicht nach der Erdachse gerichtet zu sein braucht.

Eine Entscheidung über die vorwiegende oder nebensächliche Bedeutung dieser etwaigen neuen Ursache der Erdbeben könnte herbeigeführt werden durch eine genauere Untersuchung des wahrscheinlichen Parallelismus zwischen dem Unwachsen der heizenden Magnetisierungsströme der Erde, den Erdbeben und Polschwankungen im Ahrthmus des Sonnensleckenzyklus. Auch wären bei solcher gemeinschaftlichen Ursache aller Augerungen der unterzirdischen Gewalten die großen erdmagnetischen Störungen wie beim Mont-Pelé-Ausbruch eher zu begreifen.

Die vorhergehenden Überlegungen rechnen mit einem Umstand, der bisher zwar allgemein für eine unumstößliche Catsache gehalten wurde, neuesten Untersuchungen aber eine völlige Causchung zu sein scheint, mit dem Umstande nämlich, daß ein großer Teil der vulkanischen Erhalationen aus Wasserdampf bestehe. Auf diesem Standpunkte steht der Geologe Prof. Sueß, der, wie in einem früheren Jahrbuche berichtet wurde, den ausbrechenden Basen, darunter dem Wasserdampfe, juvenilen Ursprung guschreibt. Sie sollen dem Magma, der glutfluffigen Schmelze des Erdinnern selbst, ihre Entstehung verdanken, da dieses bei der zunehmenden Abfühlung (?) der Erde die ur= sprünglich in großer Menge absorbierten Base allmählich wieder abscheiden muffe. Die vulkanischen Eruptionen stellen also nach Sueg "die Augerungen einer Entgasung des Erdkörpers dar, die seit der beginnenden Erstarrung desselben begonnen hat und heute, wenn auch auf einzelne Dunkte und Linien beschränkt, noch nicht völlig abgeschlossen ist. Auf diese Weise sind die Ozeane und ist die gesamte vadose Hydrosphäre (Wasserhülle) von dem Erd= förper abgeschieden worden."

Diesen juvenilen Ursprung des die Dulkanausbrüche begleitenden Wasserdampfes stellt der französische Physiker und Dulkanologe Brun auf Grund zahlreicher, hochinteressanter Untersuchungen, die wir nach einem Vortrage Dr. E. Zimmermanns\*) wiedergeben, völlig in Ubrede. Zunächst versuchte er nachzuweisen, welche Gase in den Caven und vulkanischen Blafern enthalten sind. Er fand bei seinen gablreichen Unalysen seine Unnahme bestätigt, daß die Caven, trot schon bestandener vulfanischer Eruption, unter Erhitzung und anderen chemischen Prozessen noch verhältnismäßig sehr reiche Mengen von Gasen lieferten. Diese Catsache ist darauf zurückzuführen, daß die Caven und Blafer bei der Eruption sich vor der völligen Erschöpfung ihrer Base abfühlten. Trieb man fünstlich die Erhitzung bis zur Derflüssigungstemperatur des Besteins, so war in diesem Augenblicke die Bildung und das Ausströmen der Base am lebhaftesten. Dies machte sich durch eine kleine Explosion und durch den Zerfall der Cava in Bimsstein bemertlich, ein Vorgang, der vielfach eine bis 20fache Raumvergrößerung des Versuchsstückes bewirkt.

Brun erhielt aus seinen Gesteinen Kohlenwasserstoff, Stickstoff, der entweder an Eisen oder an Silizium gebunden war, ferner Ammoniak, Chlorammonium und Chlorsilizium. Alle diese Gase, die juvenil sind und sich in größerer Menge nachweisen lassen, werden hauptsächlich erst bei der Verslüssigungstemperatur der Caven insolge chemischer Umsetzungen frei. Indem erst in diesem Moment die Möglickseit, auseinander einzuwirken, am größten ist, erzeugen die erwähnten Gase die vulkanischen Explosionen.

Bei einem derartigen Ausbruch gehen nur geringe Gewichtsabnahmen des Magmas bei gleichzeitiger Erzeugung von gewaltigen Gasmassen vor sich. So gibt erhitzter Obsidian bei einer Gewichtsverminderung von nur  $2^1/2$  bis 3 Tansendstel das



<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., VIII (1909), Nr. 22.

Zehnfache seines Dolumens an Gasen ab: 1 Kubitstilometer liesert also theoretisch 10 Kubitkilometer Gas. Um sich eine Vorstellung von diesen Gasmengen zu machen, braucht man nur die Zeit zu berechnen, in der ein solcher Gasausbruch beendet sein würde. Bei einem Vulkanschlot mit dem großen Querschnitt von 1000 Quadratmetern würde dies Gas bei einer Geschwindigkeit von 500 Metern in der Sekunde noch etwas mehr als  $5^{1}/_{2}$  Stunden gebrauchen, um zu Cage zu kommen.

Caboratoriumsversuche mit den erwähnten Gasen haben bewiesen, daß diese reduzierend auseinander einwirken. Dulkane sind also Punkte, an denen sich Reduktionsvorgänge im großen abspiesen. Solche Reaktionen sind mit einer gewaltigen Druckentsaltung verbunden, die genügt, die skärksten Eruptionen hervorzurusen. Bei diesen Reaktionen spielt jedoch der Wasserdamps selbst gar keine Rolle; denn er sehlt hiebei vollskändig. Als Beweise für die völlige Abwesenheit des Wassers beziehungsweise Wasserdampses bei vulkanisschen Vorgängen führt Brun solgendes an.

- 1. Die gang frischen Caven am Stromboli und am Besur haben im Berhältnis zu den anderen Gasen nur unbedeutende Spuren Wasser ergeben.
- 2. Bei mäßiger Tätigkeit der Dulkane fand an den Kraterrändern, die meist kühl waren, keine Kondensation von Wasser statt; vielmehr wiesen die Innenwände des Kraters Salze auf, die bei Gegenwart von Wasser zerflossen wären und sich unter der Einwirkung von Wasserdampf sofort zersetzt hätten. Brun beobachtete u. a. Steinsalz, Sylvin imprägniert mit Salmiak, Magnesiumchlorid und verschiedene Sulfate; immer waren Chlorkalum, Alluminiumchlorid und kluoride und Chloride von Eisen und Magnesium vorhanden, also alles Salze von sehr hygroskopischem Charakter.
- 3. Steigerte sich die Catiafeit eines Dulkans bis zu einem Ausbruche, so fanden sich in den frisch ausgeworfenen Uschen ebenso diese hygrostopischen Salze wie im Innern des Kraters, und zwar besagen sie kurz nach ihrem Riederfall 0.9 bis 1 Tausendstel Wasser; dieser Behalt nahm infolge des Einflusses der äußeren Luft schnell zu und betrug dann bei 200 das Dreifache seiner ersten Messung. Hieraus geht schon hervor, daß der Wassergehalt der Explosionsgase geringer sein muß als der der atmosphärischen Luft bei 200 C. Charakteristisch für die Wasserlosigkeit der frischen Usche ist erstens ihre fähigkeit, wie eine flussigkeit zu fließen, eine Sähigkeit, die sie schon bei einem Massergehalt von zwei Tausendsteln einbüßt, und zweitens die graue farbe dieser Asche. Feuchte Luft bewirkt nach kurzer Zeit, zuweilen schon nach einigen Stunden, eine Rotfarbung der Afche infolge der Oxydation des in ihr enthaltenen Eisens.
- 4. Bei der näheren Untersuchung von Obsidiangesteinen hat sich gezeigt, daß alles Wasser sich schon bei 300° verslüchtigte, das ist etwa 1000° unter der Cemperatur, bei der das Gestein unter Explosionserscheinung seine anderen absorbierten trockenen Gase hergab. Wasser beziehungsweise Wasserdampf kann bei der Cemperatur der flüssigen Cava nicht existieren.

5. Brun hat bei achttägigem Aufenthalte am Stromboli, ebenso langem Beobachten am Desuv und an den drei gerade in Tätigkeit getretenen Kratern im Tale von Taferno keinen Wassersdampf an der Cava gesehen. Der aussteigende weiße Rauch, den andere Forscher irrtümlicherweise für Wasserdampf hielten, war nach Bruns Untersuchungen ein trockenes chlorhaltiges Gas.

Die unbestreitbare Tatsache, daß sich gleichzeitig mit den Aschenfällen meist Regengüsse einstellen, führt Brun auf folgendes zurück. Infolge der gesteigerten Dulkantätigkeit und der damit verbundenen gesteigerten Bodenerhitzung entweicht an den Dulkanen das atmosphärische Wasser. Auch die zahllosen seinen Aschenteilchen geben in der noch nicht ganz mit Wasser gesättigten Luft Anlaß zur Kondensation des Wassers; die riesigen Aschenmengen absorbieren sehr viel Licht, ein Vorgang, der erfahrungsgemäß eine bedeutende Temperaturerniedrigung nach sich zieht, die reichliche Regengüsse hervorbringen kann.

Ist durch diese Dorgange die Entstehung von größeren Wassermengen bei Dulkanausbrüchen erflärt, so gibt Brun zu, daß geringe Mengen von Wasserdämpfen, die jedoch gar keine wesentliche Rolle bei den Dulkanerplosionen spielen, durch Orydation entstehen können. Schließlich ist es Brun auch noch gelungen, den direkten Nachweis für den vadosen Ursprung des Wassers zu erbringen, indem er Dulkane prüfte, die in einem regenlosen beziehungsweise regenarmen Klima liegen, wo also der Saktor der atmosphärischen Niederschläge gang oder fast ganz aufgehoben ist. Auf dem Dulkan Timanfaya auf der Insel Canzarote, der Solfatarentätigkeit zeigt, fand er gar keine Ausströmung von Wafferdampf; der Grund hiefur ift: die Lage des Dulkans in einem regenlosen Gebiete. Bei den Sumarolen des Pico de Teyde auf Tenerifa zeigten sich Schwankungen im Wassergehalte, die in strenger Abhängigkeit von den atmosphärischen Rieder= schlägen standen, so daß hier der Schluß erlaubt ist, daß höchstwahrscheinlich alles Wasser dieser Jumarolen vadosen Ursprunges ist, d. h. von der Oberfläche der Erdrinde stammt. — Auf eine Sigentümlichkeit der Cage der Erdbeben weist die folgende Urbeit hin.

Unter Zugrundelegung des reichlichen Catssachenmaterials, das Montessus de Ballore gesammelt hat, weist f. X. Schaffer\*) nach, daß sich zwischen dem 40. Grad südlicher und nördslicher Breite ein Bebengürtel um die Erde zieht, auf den die seismischen Dorgänge sast ausschließlich beschränkt sind. Nicht nur die von Montessuch in seinen Bebenzonen bezeichneten Schütterzgebiete fallen darein, sondern auch diesenigen, die ihm als "abnormal" erschienen. Eine Unhäufung der tektonischen Katastrophenbeben an den Grenzen dieses Gürtels ist nicht zu verkennen. Dazwischen häufen sich in Mittelamerika und im hinterindischen Urchipel die vulkanischen Erscheinungen, die gleich

<sup>\*)</sup> Aeues Jahrb. für Mineral., Geolog. und Pal. 1909, 1. 38., 3. Heft. Uls Geofynklinalen oder Mulden bezeichnet man Linien, zu denen aus ihrer horizontalen Lage geratene Erdschichten von beiden Seiten aus abfallen.

den tektonischen Katastrophen dort ebenfalls an die alten Geosynklinalen gebunden sind.

Maxima der seismischen Vorgänge sind dort zu erkennen, wo die Ränder des Bebengürtels die jungen kaltengebirge (die Geospriklinalen der Sekundärzeit nach haug) schneiden oder berühren. So bezeichnen San Kranzisko, Valparaiso, Nippon und die Cookstraße die vier Schnittpunkte mit der zirkumpazisischen Geospriklinale und zwischen Lissabon und Wernoje laufen die alpinen kalten an der Nordgrenze des Gürtels.

Nach Schaffers Ansicht ist der zum Aquator symmetrisch gelegene Erdbebengürtel sicher nicht zufällig so gelegen. Er steht vielleicht mit Veränderungen im Jusammenhange, die der Erdball durch die Rotation und Abfühlung erleidet. Ob gerade der 40. Breitegrad die Jone rascher Anderung der Erdfrümmung vom äquatorialen Wulst zur polaren Abplattung bezeichnet, ist eine Frage, die im Jusammenhange damit zu erörtern wäre.

Schließlich weist der Verfasser darauf hin, daß der Erdbebengürtel eine ganz ähnliche auffällige Cage besitzt wie die Königszonen der Sonne, in denen die Sonnenslecken zur Zeit der Maxima bis zum 40. Grad nördlicher und südlicher heliographischer Breite reichen und darüber hinaus nur ganz vereinzelt auftreten.

Auf das zerstörende Erdbeben von Messina am Jahresschlusse 1908 folgte am 13. Januar 1909 gegen 2 Uhr morgens ein Erdbeben in Norditalien, das dem Erdbebenforscher 2. Sieberg\*) Belegenheit gibt, die frage nach einem etwaigen Zusammenhange der beiden Katastrophen aufzuwerfen. Er betont, daß ein, rein physikalisch ge= nommen, so äußerst schweres Erdbeben wie das süditalienische vom 28. Dezember 1908 ganz bedeutende Verlagerungen (Verschiebungen) der in der Tiefe gelegenen Erdschollen voraussett. Da drängt sich nun von selbst die allerdings nicht beweis= bare, aber auch nicht widerlegbare Unsicht auf, daß diese lokale Störung des Gleichgewichtszustandes zwischen den Erdschollen, die noch längere Zeit fortbesteht und in den Nachstößen innerhalb des primären Schüttergebietes zum Ausdrucke kommt, allmählich auch die Ruhe der benachbarten Schollen stört. Innerhalb welcher Zeit, ob nach Stunden, Tagen oder Wochen, ferner wo und in welcher Stärke die so geschaffene Schollenstörung ihren Ausgleich im Erdbeben findet, entzieht sich selbstverständlich jeder Vorhersage. So erscheint es gar nicht ausgeschlossen, daß die Störung des Bleichgewichtes in den sizilisch-kalabrischen Schollen Spannungen erzeugte, die mehr und mehr zunahmen, bis sie schließlich am 13. Januar 1909 in der adriatischen Senfung zur Auslösung kamen. Welche Stärke das ausgelöste Beben besitzt, ist gar nicht vorauszusehen, jedenfalls aber unabhängig von der Stärke des den ersten Unftof abgebenden Erdbebens; denn die Wirfung dieses primären Bebens ist vergleichbar der Wirfung des funtens im Pulverfasse.

Wenn diese Anschauung das Aichtige trifft, so liegt es nahe, daß die nun einmal hervorgerusene Schollenstörung nach und nach auf immer ferner liegende Teile des betreffenden tektonischen Bebietes übergreift, bis sie durch irgend einen unkontrollierbaren, aber durch den geologischen Aufbau bedingten Umstand zur Ruhe kommt. Italien gehört einem Störungsgebiete der Erdrinde an, das sich in westöstlicher Richtung von Westeuropa gegen Ostasien hinzieht. So sind das ganze Mittelmeerbeden, das Rote Meer, der Perfische Meerbusen und die ganze nördliche Hälfte des Indischen Ozeans gewaltige Einbruchsbeden der Erdrinde, die, zum Teil recht weit, in das festland hineingreifen. Diese verhältnismäßig schmale Zone der Bewegung, die durch das Wirken recht jugendlicher und zum Ceil heute noch fortdauernder gebirgsbildender Kräfte geschaffen wurde, ist eingeklemmt zwischen ausgedehnten starren Besteinstafeln, die schon seit frühen geologischen Epochen den gebirgsbildenden Kräften erfolgreich Widerstand leisten.

Die Mehrzahl der Beben des Jahres 1909, namentlich fast alle an den europäischen Erdbebenstationen durch Instrumente registrierten, gehören dieser mediterranen Erdbebenzone an. In chronoslogischer Reihenfolge sind nachstehende Beben zu verzeichnen (meistens nach Zeitungsnotizen):

- 19. Januar zerstörendes Erdbeben an der Westfüste Kleinasiens in der Gegend von Smyrna.
- 20. Januar mäßig starkes Beben in Dolo, Griechenland, das ganz Chessalien erschüttert hat.
- 23. Januar im Caufe des frühen Morgens drei schwache Beben in Wodena, Mazedonien. — Sehr heftiges Beben in der persischen Provinz Curistan.
  - 7. februar leichtes Erdbeben in Tiflis.
- 9. Februar leichtes Beben in Samsun und Cires bolu an der kleinasiatischen Küste des Schwarzen Meeres.
- 15. februar mehrere, darunter ziemlich starke Erdstöße im östlichen Teile des Balkan mit schwäscheren Stößen in den nächsten Tagen.
- 17. Februar Erdbeben in der Gegend von Smyrna.
- 19. März heftiges Erdbeben in Süditalien, verbunden mit einer Springflut; Reggio in Calabrien wiederum betroffen.
- 25. März starkes Beben von drei Stößen in Mureck in Südsteiermark mit Felssturz in der Nähe der Ortschaft.
  - 8. April neues starkes Beben in Messina.
- 26. April Eruption des großen Ramerunsberges; Cavastrom.
  - 25. Mai heftiger Erdstoß in Calabrien.
- 1. Juli Erdbeben in der spanischen Provinz Allicante.
  - 6. Juli mehrere starte Beben in Algerien.
- 8. Juli nach 2 Uhr nachts Erdstöße in Buchara (Samarkand und Umgegend). Ebenso frühemorgens in Rawalpindi und Cschitral (Indien).
- 8. Juli zwei starke Erdstöße in Port-au-Prince, Baiti.
- 10. Juli heftiges Erdbeben im Bismard-Ur-chipel.
- U. Juli, 9 Uhr abends, Erdstöße in Toulon, Marseille und Umgegend; ebenso Aix. — Scharfer Erdstoß in Messina.
- 13./14. Juli heftiges zerstörendes Erdbeben in Elis.



<sup>\*)</sup> Maturw. Wochenschrift, VIII (1909), Mr. 13.

- 30. Juli Erdbeben in Bolivia. 30. Juli starkes Beben in Mexiko (Hauptstadt Mexiko, Acas pulco, Chilpanango, Chilipa).
- 2. August heftiger Erdstoß in Calabrien (Brancaleone); zwei heftige Stöße in der Proping Santaren (Portugal).
- 9. August erneutes Beben in Acapulco (Mexiko).
- 14. August schweres Erdbeben in Zentraljapan (Nagoya).
- 25. August drei starke Erdstöße in Mittelitalien mit Siena als Epizentrum, ungefähr an der Südgrenze des Bebens vom 13. Januar 1909.
  - 31. August Erdbeben in Rom.
- 16. September und Tage zuvor unterirdische Bewegungen am Besuv.
- 23. September Erdstöße in Griechenland und Südfrankreich (Aig und andere Orte, die am 10. Juli heimgesucht wurden).
- 8. Oftober Erdbeben in Steiermark und Umsgegend (Graz, Caibach, Agram).

Im November fand ein ziemlich bedeutender Unsbruch des Piks auf Teneriffa statt, der das erds bebenreiche Jahr 1909 würdig abschloß.

## Die Eiszeiten.

Über die Entstehung dieser merkwürdigen und für den Menschen und seine Entwicklung allerwichtigken Periode der Erdgeschichte hat Dr. Fr. Nölke eine neue Theorie veröffentlicht, nachdem er die älteren Annahmen, insbesondere auch die in diesen Jahrbüchern schon mehrsach dargestellte Reibische Simrothsche Pendulationshypothese, kritisch besleuchtet hat.\*)

Nachdem Dr. Nölke darauf hingewiesen, wie allgemein selbst beim großen Publikum das Interseise an den Eiszeitfragen ist, fährt er fort: Dieses allgemeine Interesse erklärt sich wohl zum größten Teil daraus, daß die quartare Eiszeit mit ihren Wirkungen und folgeerscheinungen bis in die Begenwart hineinragt. Der Eiszeit verdanken, da Cehm und Cog glaziale Produkte sind, nicht nur hunderttaufende von Menschen den sie ernähren= den fruchtbaren Boden und das Material, aus dem sie ihre Häuser bauen, sondern die Eiszeit hat auch, indem fie in dem neuen Bette abgelenkter fluffe Wafferfälle entstehen ließ, gewaltige Kraftquellen geschaffen, die der Industrie zu nute kommen und dem Menschen dadurch das Ceben leichter und ge= nufreicher machen. Für den denkenden Menschen endlich, der sich der Segnungen der Kultur nicht erfreut, ohne sich dankbar seiner Dorfahren zu er= innern, deren geistige und forperliche Urbeit ihn zu der Stufe emporgehoben hat, auf der er steht, gewinnt die Eiszeit noch eine andere Bedeutung. Bekanntlich ift durch zahlreiche funde festgestellt, daß der Mensch zur Eiszeit bereits die Erde bewohnte und auf ziemlich hoher Kulturstufe stand; aus vorglazialer Zeit aber find nur dürftige Spuren

\*) Deutsche Geogr. Blätter, Bd. XXXII (1909), Beft 1 und 2.

von ihm vorhanden. Bieraus darf geschlossen wer= den, daß sich der Mensch in verhältnismäßig furger Zeit von niederen zu höheren Entwicklungsstufen emporgeschwungen hat. Diese auffällige Erscheis nung erklärt sich vielleicht auf folgende Weise: Das warme paradiesische Klima der Tertiärzeit bot dem Menschen wahrscheinlich alles, was er zum Ceben bedurfte, in größter Fülle. Als er aber nach Einbruch der Eiszeit harte Entbehrungen ertragen mußte und nur durch Mube und Arbeit fein Ceben friften konnte, rettete ihn die Matur dadurch vor dem Untergange, daß sie seine geisti= gen Kräfte anspornte und ihn Erfindungen machen ließ, mit deren hilfe es ihm gelang, den erschwerten Kampf ums Dasein siegreich durchzukampfen. Sie ließ ihn, jum Schutze gegen die Kälte, Gullen für den nackten Körper suchen, ließ ihn Waffen er-



Der Dit von Teneriffa, die Statte des jungften Lulfanausbruches.

finden, mit denen er Tieren zu Leibe gehen konnte, die für ihn sonst unüberwindlich gewesen wären, ja sie förderte seine geistige Entwicklung sogar bis zu dem Punkte, wo der Kunsttrieb erwachte, was durch ausgezeichnete Skizzen eiszeitlicher Tiere, die in den südfranzösischen Höhlen aufgefunden sind, bestätigt worden ist (s. Jahrb. der Nat. I, S. 268, II, S. 276, III, S. 239, VII, S. 219). Ohne die Eiszeit wäre der Mensch wahrscheinlich noch längst nicht auf der Kulturstuse angelangt, auf der er sich jetzt besindet. Dieses kulturgeschichtliche Mosment erhöht das Interesse, das die Eiszeit in geoslogischer Hinsicht beanspruchen darf, ohne Zweisel um ein Bedeutendes.

Dr. Nölfe läßt alle ihm bekannt gewordenen Erklärungsversuche der Eiszeit Revue passieren; es scheint keine vorhanden, die billigen Unsprüchen gerecht würde und es scheint wirklich so, wie schon mehrsach ausgesprochen worden ist, als ob wir über die Ursachen der Eiszeit noch völlig im Ungewissen seien. Wir wollen hier alle diese Erklärungen und die Kritik, die Dr. Nölke an ihnen übt, übergehen, um den Eeser nicht zu ermüden und um zu seiner eigenen neuen Theorie zu kommen. Nur seine Widerlegung der Pendulationstheorie soll hier möglichst kurz dargestellt werden, da sie vielen Eesern bekannt und interessant sein dürste (s. Jahrb. I, S. 47, II, S. 112).\*)



<sup>\*)</sup> für Ceser, die sich des näheren für das Pendus lationsthema interessieren, sei hier noch auf eine diese Cheorie bekämpfende Arbeit Dr. Ch. Arldts verwiesen: Beiträge zur Geophysik Bd. X, Heft 2.

Die Pendulationstheorie behauptet nach Simroth, daß die Erdachse im Innern der Erde keine seste Lage hat, sondern daß ühre Pole in spiraliger Pendelbewegung von einer Halbsugel nach der anderen hinüberschwanken. Für diese Unnahme gebe Simroth nicht, wie zu erwarten wäre, einen astronomischen oder physitalischen Beweis, sondern er beruse sich nur auf die biologischen Verhältnisse der Erdoberstäche, auf die Verteilung der Eedewesen in Gegenwart und Vergangenheit. Dr. Nölke glaubt, daß diese einseitige Beweissührung gänzlich unstatthaft sei, daß die Cheorie des Zoologen Simroth mit den allgemeinen physikalischen Gesehen nicht in Einklang stehe und daher innerlich unmöglich sei.

Das Verhalten der Erde gegenüber der Ans ziehung von Sonne und Mond ist so, daß man

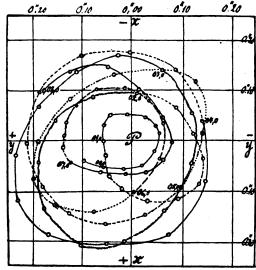

Die Polidimantungen von 1900-1908.

das Erdinnere als starr betrachten kann, wenn es auch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes so beschaffen ist. Dann aber gelten für die Erde die allgemeinen Gesetze der Kreiselbewegung, und zwar ist sie als ein im Schwerpunkt (Erdmittelpunkt) unterstütter Kreisel aufzufassen. Bei der allgemeinen fräftefreien Kreiselbewegung eines Rotations= förpers beschreibt nun die Drehungsachse eine gleichförmige Kreiskegelbewegung um eine im Raume festliegende (gedachte) Gerade, verschiebt sich aber nicht im Körper, sondern führt diesen mit sich herum. Da nach Simroth die Erdachse ihre Lage in der Erdfugel verändert, fo fann die Pendulation hienach feine fraftefreie Bemegung sein, d. h. sie kann nicht durch eine zufällige, temporare Ursache angeregt worden sein, sondern erfordert eine beständig wirkende Kraft. Da= mit fällt eine der Erflärungen, die Simroth für die Entstehung der Pendulation aufgestellt hat, nämlich die, daß in ferner Bergangenheit der Erde ein zweiter Erdmond auf ihre Oberfläche gestürzt sei.

Der Aufsturz eines Mondes (oder eines Riesensmeteors) führt nur zu einer kräftefreien Kreiselsbewegung. Wenn die Erdachse vor diesem Aufsturze

eine unveränderte Lage im Raume besaß, so mußte sie nach dem Sturze eine kreiskegelförmige Präzessionsbewegung\*) um eine im Raume festliegende Gerade aussühren, ohne sich dabei im Innern des Erdkörpers zu verschieben.

Die zweite Unnahme Simroths, daß die Erde aus einem Spiralnebel hervorgegangen sei, der sich in unser Sonnensystem verirrt hätte und in die Bahn um die Sonne abgelenkt fei, führt auch nicht zu dem gewünschten Ziele. Zunächst würde ein Spiralnebel, der sich im Sonnensystem eingefunden hätte, eine parabolische oder hyperbolische Bahn wie die Kometen, aber keine Kreisbahn wie die Erde beschreiben. Wenn ferner die einander widerstreitenden, ungleich gerichteten Bewegungen der Spiralnebelmassen die bis zur Begenwart fortgesetzte Pendulation verursacht hät= ten, so mußten die Kräfte auch jett noch wirksam sein. für die Unnahme, daß auch gegenwärtig noch die Massen im Erdinnern in tollem Durcheinander sich unaufhörlich befehden, fehlt jeder Unhaltspunkt. Die völlig gesetymäßig vor sich gehende Präzession der Tag= und Nachtgleichen und der physitalisch dem festen Zustand nahekommende Aggregatzustand der Massen im Erdinnern verbieten sogar eine solche Unnahme. Bänzlich verfehlt erscheint dem Beurteiler die Auffassung Prof. Simroths, daß die nordsüdlich gerichtete Pendulation mit Ausschlägen nach Often und Westen verbunden, genauer bezeichnet also als eine spiralige anzusehen sei.

Die kleinen vorkommenden Störungen des Bleichgewichts, Erdbeben, vulkanische Ausbrüche, Dergrößerung der polaren Eiskappen, bringen nur fleine Verschiebungen der Pole hervor und die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sie einmal längere Zeit hindurch in derselben Richtung wirken, ift gleich Mull zu setzen. Die festgestellten geringen Polschwankungen zeigen bisher, daß sich die Pole in geschlossenen Krümmungen um eine mittlere Cage herumbewegen. Die Unziehung von Sonne und Mond kommt als Ursache der Pendulation auch nicht in Frage; denn sie bewirft die bekannte Präzessionsbewegung der Achse. Es bleibt nur die Möglichkeit, daß eine Gelegenheitsursache, wie der fall eines großen Meteors (zweiten Mondes), eine Polverschiebung hervorbrächte. fann es, nach Nölke, keinem Zweifel unterliegen, daß sich die Erde beim Aufstoßen eines Meteors nicht wie ein starrer Körper verhalten wird und daß sich die Wirkung des Stoßes, abgesehen von einer Beschleunigung oder Verzögerung der Uchsendrehungsgeschwindigkeit und einer Underung der



<sup>\*)</sup> Die Präzession, das Vorrücken der Aachtgleichen, ist die langsame Bewegung der beiden Äquinostialpunkte auf der Eliptik, eine folge der Anziehung, welche die übrigen Mitglieder des Sonnensystems auf das an den Polen abgeplattete Erdsphäroid ausüben. Indem Sonne und Mond anziehend auf den ringsörmigen Wulft am Erdäquator wirken, der nicht in der Ebene der Ekliptik liegt, sondern einen Winkel von 23 /2° mit ihr bildet, suchen sie ihn in die Ebene der Ekliptik einzussellen, also die Erdachse im sertechte Lage zu letzterer zu bringen. Dieses Streben in Derbindung mit der Actation der Erde bewirkt, daß die Erdachse zwar ihre Aeigung gegen die Erdbach beibehält, aber eine Kegelstäche um die Achse der Ekliptik beschreibt.

Bahnelemente\*) der Erde, nicht nur in einer Präzessisionsbewegung der Achse äußern würde. Das Meteor würde vielmehr mit der Erdmasse versschmelzen, erdbebenartige Wellen würden den ganzen Erdförper durchlausen, miteinander interserieren\*) und sich gegenseitig stören. Aber wenn die einander widerstreitenden Bewegungen sich ausges glichen haben, was bei der Zähigkeit und der Konssisten der inneren Massen des Erdförpers ziemslich schnell geschehen muß, so nimmt die Rotationsachse wieder eine feste, nur noch der Präzession unterliegende Cage an und schwankt nicht mehr hin und her. Durch den kall großer Meteormassen könnte daher wohl eine sprungweise Dermassensiche Dermassensche Derma

lagerung der Erdachse entstehen, aber niemals eine kontinuierliche pendelartige Schwankung der Achse

um eine mittlere Cage.

In manchen Punkten scheint Dr. 27 ölke den Sinn der Pendulationshyposthese allerdings mikverstanden zu haben und das lette Wort über diese wichtigste aller Eiszeiterklärungen wird auch mit seiner Kritik noch nicht gesprochen sein. Wir wenden uns nun der von ihm aufsgestellten neuen Cheorie zu.

Unknüpfend an die Entdeckung vieler großer und kleiner kosmischer Aebelsmassen in den letzten drei Jahrzehnten betont Dr. Aölke die unbestreitbare Möglichkeit, daß gelegentlich ein Stern in einen solchen Aebel eintritt und ihn durchschreitet. Dieses Durchschreiten brauchte den Bestand des Stersnes nicht zu gefährden, da die Aebelsmassen außerordentlich fein zu sein scheisnen, könnte aber trotzem Spuren hinterslassen. Die kolgen eines solchen Zussammentreffens würden im wesentlichen zweisacher Urt sein:

1. Der Stern zieht kleinere oder größere vers
dichtete Massen der Aebelmaterie, die nicht übers
mäßig weit von ihm entsernt sind, zu sich heran
und zwingt sie, wenn der Widerstand der seinen
Materie im stande ist, die hyperbolische Exzentris
zität in eine elliptische umzusormen, ihm als Kos
meten zu folgen.

2. Die Nebelmaterie absorbiert einen Teil der Sicht= und Wärmestrahlung des Sternes und ruft dadurch auf den ihn umfreisenden Planeten eine Abfühlung hervor.

Die erste Folgerung gibt, auf unsere Sonne angewandt, eine neue Theorie des bis jetzt noch unerklärten Ursprunges der Kometen unseres Sonnensystems. Aus der zweiten Folgerung ergibt sich eine neue Erklärung der Entstehung der ir dischen Eiszeiten.

\*\*) Interferieren bedeutet bei der Begegnung in verstärkendem oder auslöschendem Sinne aufeinander einwirken.

Als das Gebiet des himmels, in dem der vom Sonnensystem durchschrittene Nebel liegen müsse, sieht Dr. Nölke die Gegend an, die der fortschreitenden Bewegung der Sonne im Weltraume entgegengesetzt ist, ihr sozusagen im Rücken liegt. Dieses Gebiet schließt außer vielen kleinen und größeren Nebeln auch den großen Orionnebel ein, der mit seinen Ausläufern einen Raum von ungefähr 120 Vollmondsslächen einnimmt. Nach Keelers Beobachtungen entfernt sich dieser Nebel von der Sonne mit 18 Kilometern Geschwinsdisseit in der Sekunde. Es liegt somit die Versmutung nahe, daß unser Sonnensystem den Orionnebel durchschritten habe. Nimmt man



Orionnebel.

mit mehreren forschern an, die quartare Eiszeit liege 20.000 bis 50.000 Jahre zurück, so berechnet sich hienach die Entfernung des Nebels von der Sonne zu 75.000 bis 190.000 Erdweiten. Diese Entfernung läßt sich mit dem Abstand des der Sonne nächsten figsternes a Centauri vergleichen, der 250.000 Erdweiten beträgt. Ihm entspricht eine Parallage von 2.5" bis 1". Die Entfernung des Nebels könnte jedoch auch größer fein. Wenn vielleicht nur der erfte, längere und intensivere Abschnitt der diluvialen Eiszeit durch ein Verweilen der Sonne im eigentlichen Orion= nebel verursacht murde, so mußte man, da diefer Abschnitt rund 100.000 Jahre zurückliegt, die Entfernung des Nebels zu 400.000 Erdweiten (Parallage dann 0.5") anseten. Die Parallagen diffuser Nebelmassen lassen sich gegenwärtig leider nicht bestimmen, so daß die angegebenen Parallaren= werte für den Nebel sich nicht durch direkte Beobachtung als mahr erweisen lassen. Ergabe sich später einmal für den Orionnebel ein dem ange= gebenen nahekommender Wert der Parallare, fo würde, meint 27ölke, feine Dermutung über die Entstehung der Eiszeit fast zur Bewigheit erhoben fein.

<sup>\*)</sup> Unter den Elementen eines Planeten versteht man die sech Stücke, die zur Ungabe des Ortes eines Planeten gebraucht werden, nämlich: Tänge des Planeten in der Epoche, Tänge des aussteigenden Knotens, Tänge des Perihels, Neigung, Erzentrizität und mittlere Entsernung von der Sonne.

Dafür, daß der Orionnebel unserer Sonne ziemlich nahesteht, lassen sich zwei Beobachtungstatsachen anführen. Erstens ist er unter allen Nebeln die glänzendste Erscheinung und zweitens muffen Sterne unferes Sternhaufens hinter ihm stehen, da ihr Licht durch die Nebelmaterie eine Absorption zu erleiden scheint. Sollte sich herausstellen, daß der Orionnebel nicht genau im Untiaper\*) der Sonnenbewegung liegt, so braucht er deswegen für diese Theorie noch nicht aufgegeben zu werden; denn es ist nicht unmöglich, daß die von der Sonne seit ihrem Uustritte aus dem Nebel zurückgelegte Bahn nicht mehr als gerade Linie zu betrachten ist, auch kann der Nebel sich durch Eigenbewegung seitlich verschoben haben. Sollte er jedoch wegen irgend welcher noch unbekannter Umstände für diese Cheorie nicht in Frage kommen, fo würde es fehr leicht fein, einen paffenden Erfat für ihn zu finden, da die um den Untiaper der Sonne gelegenen Sternbilder sehr reich an Nebeln sind, während im Begensat hiezu die Umgebung des Uper der Sonnenbewegung nebelarm ift. Die Wahrscheinlichkeit, daß unser Sonnensystem in absehbarer Zeit wieder in einen Nebel eintritt und eine neue Eiszeit ihre verheerenden Wirkungen auf der Erde äußere, ift also sehr gering.

Dr. Nölke versucht seine Cheorie auch physi= falisch zu begründen. Ungenommen, daß die Beschwindigkeit, mit der die Sonne den Nebel durchschritt, derjenigen gleichkam, mit der sie sich gegenwärtig vom Orionnebel entfernt, und angenommen ferner, daß die Durchlässigkeit der Nebelmasse für Wärmestrahlen nicht geringer war als die Durchlässigkeit der atmosphärischen Luft: so zeigt die Rechnung zuerst, daß die Dichte der Nebelmaterie größer gewesen sein musse als das 10-10 fache der Dichte des Wassers, falls die zwischen Sonne und Erde befindliche Nebelschicht eine bemerkbare Aufsaugung auf die Wärmestrahlung der Sonne ausüben sollte. Die auf die Sonne aufstürzende Nebelmaterie mußte allerdings auch eine Vergrößerung des Wärmeinhaltes der Sonne herbeiführen; aber diese brauchte nicht notwendig zu einer bemerkbaren Erhöhung ihrer Oberflächentemperatur und damit möglicherweise zu einer Erwärmung statt Abkühlung — der Erde zu führen. Sie konnte auch zur Zersetzung der in den oberen Schichten der Sonne befindlichen chemischen Verbindungen, also als Diffoziationswärme, verbraucht werden und wirfte in diesem Salle nicht nach außen.

Die Zwischeneiszeiten erklärt Dr. Nölke dadurch, daß in dem von der Sonne durchschrittenen Nebel Stellen mit größerer und geringerer Dichte vorhanden waren, oder dadurch, daß die Sonne nacheinander in mehrere, durch größere Zwischenräume getrennte Nebelteile eintrat. Diese Theorie würde auch für die Entstehung der auf die Steinkohlenzeit folgenden paläozoischen Eiszeit eine einfache Erklärung abgeben. Dr. Nölke führt noch einige Catsachen an, die zur Bestätigung seiner Theorie dienen konnten, halt aber für die wichtigste Stute derselben die Catfache, daß sie nicht nur für die Eiszeiten, sondern auch für den bislang rätselhaften Ursprung der Kometen eine einfache, einleuchtende Erklärung gibt. \*)

Die eiszeitliche Alpenvergletscherung macht Prof. U. Pend in den Schlußkapiteln des von ihm und Ed. Brüdner herausgegebenen Standwerkes "Die Alpen im Eiszeitalter" zum Begenstand einer zusammenhängenden Betrachtung, die hier an der hand eines Berichtes von C. Bagel \*\*) furz wiedergegeben sei.

Danach trugen die Alpen im Eiszeitalter keine alles unter sich vergrabende Inlandseisdecke wie heute Brönland, sondern nur ein vielfach verzweig= tes Eisstromnet, deffen Einzelströme durch firngrate weithin getrennt waren. Dom Eisscheitel, der weit nördlich der heutigen Wasserscheide in etwa 2500 Meter Meereshöhe lag, flossen beträchtliche Massen nach Süden über Simplon, Gotthardt, Maloja, Reschenscheided, Brenner und Pfitscher Jöchl. Das Eisstromnetz bildete in der Mitte einen sanft gewölbten, an der Seite steil abfallenden Schild.

Die eiszeitlichen Alpengletscher stellen Unschwellungen der Zungen, nicht Unschwellungen der firnfelder der heutigen Bletscher dar; die Firnfelder waren zur Eiszeit kaum voller als jett. Das Unwachsen des Eises geschah also durch Derhinderung des Ubschmelzens der Zungen, die Eiszeit war eine Zeit der Cemperaturerniedrigung, nicht eine Deriode mit vermehrten Miederschlägen: denn lettere hätten Unschwellen der firnfelder gur folge gehabt.

Die Cage der eiszeitlichen Schneegrenze steht in engster Beziehung zu den heutigen Niederschlagsverhältnissen; es muß damals eine ähnliche Derteilung der Niederschläge geherrscht haben wie heute. Die eiszeitliche Schneegrenze verläuft parallel mit der jezigen, aber 1200 Meter tiefer, ausgenommen im äußersten Osten, wo sie nur 800 Meter tiefer lag. Auch während der Eiszeit lag die Baumgrenze 600 bis 800 Meter unter der Schneegrenze. Mur im Süden und vielleicht im Often der Alpen ragten die Bletscher der Eiszeit in die Waldregion hinein, sonst endigten sie in einer Tundra.

Zeugen eines mehrfachen Vorrückens und Zurudweichens der Gletscher sind die rings um die Alpen aufgehäuften, von den flüssen der Eiszeit abgesetzten Schottersysteme, die größtenteils mit Moranen verknüpft sind. Es sind ihrer vier verschiedene und sie sind allemal junger als das marine (dem Meere seinen Ursprung verdankende) Pliogan des Rhone= und Pogebietes; zwischen beiden ist eine klaffende Lude, in der eine Hebung des Alpenfaumes eingetreten ift.

Die lette Eiszeit nennt Penck die Würmeiszeit; größer als sie war die vorlette, die Rifeiszeit, deren Moranen außerhalb des Jungendmoranenkranzes liegen; der Unterschied scheint auch durch Cemperaturerniedrigung und daraus hervorgehendes Unschwellen der Gletscherenden bedingt



<sup>\*)</sup> Der Untiaper ift der Punkt, von dem die Sonne in ihrer Bewegung auf ihr Siel, den Uper, fortzustreben ichemit.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Abh. "Eine neue Erklärung des Ursprungs der Kometen". Abh. des Naturw. Bereines zu Bremen 1909. \*\*) Geol. Teutralblatt, Bd. XIII (1909), Ar. 8.

gewesen zu sein. Im Bebiete des Inn-, Salzachund Illergletschers war die Mindelvergletscherung noch größer als die der Rifeiszeit; im Isar= und Rheingebiet, in der Schweiz, Frankreich und im Pogebiete war dagegen die Rifvergletscherung die größte. Während der Interglazialzeiten herrschte im Norden der Alpen ein Wald von baltischen, im Süden einer von illyrischem florengepräge; im Innern der Alpen steigen südöstliche Pflanzen bis 1150 Meter. Dazu kommt eine nicht nordische Kauna mit Urelefant, Merkschem Nashorn, Birsch unter ihren Mitgliedern. Die Verschiebung der Bohengurtel ift zur Zwischeneiszeit größer gewesen als in der Gegenwart. Während der Vorwürmzeit bildete sich bis weit in die Würmeiszeit hinein in den damals über der Baumgrenze gelegenen Begenden der Cog, der im Salzachgebiet und in der Mähe von Lyon unter Würmmoranen liegt, sonst auf den Schottern der älteren Dereisungen, aber eine arktoalpine fauna führt und paläolithische Werkzeuge enthält, die mit denen vom Ende der Würmeiszeit fehr nahe verwandt find. Die Cögbildung ift, da man verschiedenaltrige Coge unterscheiden tann, eine periodisch eintretende Erscheinung gewefen, die aber nach der letten Dergletscherung nur gang minimal wieder aufgetreten ift.

Die Eiszeiten muffen nach den Schuttmaffen, die während ihres Verlaufes abgenagt (erodiert) und transportiert wurden, sehr lange gedauert haben, jedoch ist es schwierig, bestimmte Zeitan= gaben zu machen. Die verschiedenen Zwischeneiszeiten sind sehr verschieden lang gewesen; die mahrend des Mindel-Riß-Interglazials geleistete geologische Urbeit ist sehr viel größer als die während des Riß=Würm=Interglazials, etwa im Derhältnis 4 zu 1. Ebenso ist die Riß-Würm-Zwischeneiszeit erheblich länger gewesen als die Nacheiszeit, wahrscheinlich im Verhältnis 3 zu 2. Rechnet man auf die Nachwürmzeit rund 20.000 Jahre, so fallen auf das Riß=Würm=Interglazial 60.000, auf das Mindel-Riß-Interglazial 240.000 Jahre. Die glazialen Ablagerungen der Poebene setzen eine Abtragung des Gebirges um mehr als 100 Meter voraus, was ebenfalls fehr viele Hunderttaufende von Jahren verlangt.

Sehr interessant, wenn auch nicht mehr gang in diesen Abschnitt hineingehörend, sind die Binweise auf die Vergesellschaftung der verschiedenen faunen mit paläolithischen Werkzeugen und Stationen und mit glazialen und interglazialen 21b= lagerungen. Während der Rifeiszeit und der Rif-Würm-Zwischeneiszeit bestand die Mousterienindustrie; mit der Würmeiszeit stellt sich der Wechsel der Industrie ein, die Magdalenienstationen über= dauern das Maximum der Würmeiszeit. Die von Mortillet aufgestellten paläolithischen Entwicklungsstufen beruhen auf zeitlichen Verschiedenheiten und lassen sich mit der Verbreitung von Riß- und Würmeiszeit in Verbindung bringen; sie liegen außerhalb des Bereichs der Rifeiszone (Mousterien) oder der Würmeiszone (Solutréen, Magdalenien). Die Mousterienstation Waldkirchli liegt zwar im Bereich der eiszeitlichen Dergletscherung, aber über dem Niveau des Pheingletschers, und muß in der Riß-Würm-Zwischeneiszeit bewohnt gewesen sein. Der Mensch

besuchte also im letten Interglazial die Alpen schon bis zu mehr als 1500 Meter Meereshöhe.

# Beologisch-Mineralogisches.

über die Entstehung der Mineralien berichtet eine Arbeit Dr. H. E. Boekes. \*) Der alte Streit der Plutonisten, welche eine Entstehung aller Gesteine aus einem feuerflüssigen Magma annehmen, und der Neptunisten, die eine Bildung auf mässerigem Wege behaupten, ift längst dahin geschlichtet, daß allerdings feurig-flüssige Magmen bei ihrer Erstarrung die ersten Mineralien lieferten, daß aber auch den Magmen heiße Cösungen entströmten, die bei der Abfühlung mannigfache Mineralabfate zurüdließen, daß schließlich zirkulierende Bewässer dem einmal Vorhandenen durch Auflösung und Meufristallisieren öfters andere Bestalten verliehen. Da helfen mancherlei Einflüsse zu immer neuen Umformungen. Die bei hoher Cemperatur gebildeten Mineralien haben nach der Abfühlung ihr Gleichgewicht verloren, besonders im Streit mit den atmosphärischen Einwirkungen, wodurch schon mannigfache Meubildungen entstehen. Schneller noch ist die Wirkung nachträglicher Erhitzung, 3. B. infolge vulkanischer Durchbrüche des Besteins, die häufig eine Durchtränkung des durchbrochenen und durch die Hitze verwandelten Gesteins mit Gasausströmungen des Magmas bewirken. Diesen Umwandlungen verdanken wir die wertvollsten Mineralien, Marmor, Granat, Copas und viele andere Edelsteine. Unter den faktoren der nachträglichen Umgestaltung ist auch noch der Bebirgsdruck zu erwähnen, dessen Wirkung sowohl übertrieben als auch unterschätzt worden ist.

Die Gesetmäßigkeit dieser Erscheinungen zu erforschen, allgemeine Gesetze für die Bildung der Mineralien abzuleiten, ist infolge der Kompliziertheit des Materials sehr schwierig. Doch gilt es gegenwärtig als feststehend, daß die Besetze der physifalischen Chemie ausnahmslos auch für die Besteinswelt Bultigfeit haben. Sehr groß find die bei Experimenten sich ergebenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Erforschung der Mineralbildung aus feurigen Schmelgfluffen. Sehr hohe Temperaturen muffen erreicht und eraft gemeffen werden; häufig ist die geschmolzene Masse sehr zäh, es treten Derzögerungen der Kristallisation ein; oft bleibt sogar der ganze Kristallisationsprozes aus und es zeigt sich nach der Abkühlung nur ein glasiges Produkt. Deshalb mußten die Besetze der Kristallisationsfolge erst an leicht im Caboratorium zu handhabenden Körpern, wie Metallen und Salzen (Chloriden und Nitraten), entdeckt werden.

Die Ceiterin bei diesen Untersuchungen ist die Chermodynamik gewesen. Aus den thermodynamisschen Grundgesetzen läßt sich ableiten, in welcher Weise einfache Substanzen und Gemische bei besliebigen Cemperaturen und Drucken zum inneren Bleichgewicht gelangen. Sie spalten sich dabei in Klüssigkeit und Dampf, oder in Klüssigkeit und Krisstalle, häusig gleichzeitig in eine noch größere Ans



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., XXIV (1909), Ar. 9.

zahl verschiedener Aggregierungsformen, je nach der herrschenden Cemperatur und dem Druck. Ein innig verwachsenes Gemisch zweier Kristallarten, z. B. von Eis und Salz, ein sogenanntes Kryohydrat oder Eutektikum, wurde auch bei Gesteinen sestgestellt; z. B. die schriftzeichenähnliche Verwachsung von Quarz und feldspat, sogenannter Schriftzranit, wurde als letztes Versestigungsprodukt eines aus Quarz= und feldspatsubskanz bestehenden Magmas aufgefast und man gelangt zu der gewiß richtigen Auffassung, daß zwischen sogenannten Schungen, z. B. Salzlösungen, und Schmelzen gar kein prinzipieller Unterschied besteht.

Bu den Umständen, welche das Experimentieren mit Silikaten zur Ermittlung der Kristalli= sationsumstände erschweren, gehören außer den schwer zu erzielenden hohen Temperaturen mentlich die Neigung zur Unterkühlung und die Disfosität oder Zähflüssigkeit der Schmelzen. Einen Begriff von dieser Zähigkeit gibt folgender Versuch von Day und Illen. Sie schmolzen Natronfeldspatfristalle zu einer "flüssigkeit", die bei etwa 1300° so jah mar, daß ein daraus gebildeter Balken, an beiden Enden unterstützt, sich nicht durchbog. Wohl eine folge dieser Zähigkeit ist die Neigung zur Unterfühlung, d. h. zum Herabgehen der Tempe= ratur unter den Kristallisationspunkt ohne Eintreten der Kristallbildung, bei geschmolzenen Sili= katen unter Bildung von Glas. Cammann hat die Besetze der Unterfühlung eingehend studiert und mit einer Menge höchst anschaulicher Versuche belegt. Die Hauptfaktoren bei der Kristallisation sind die Zahl der Kristallkerne, die sich in einer Zeiteinheit bilden, und die Geschwindigkeit, mit welcher die Kerne wachsen. Ist die Temperatur einer Schmelze tiefer als diejenige Temperatur, bei welcher flussig= keit und Kristalle in dauerndem Gleichgewicht sind, ist die Schmelze also unterfühlt, so nimmt die Zahl der in der Zeiteinheit gebildeten Kristallkerne mit dieser Unterfühlung zu. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Kerne dagegen fällt reißend schnell mit abnehmender Temperatur und sinkt bald auf Mull. Die beiden Saktoren, Kernzahl und Wachstumsgeschwindigkeit der Kerne, welche zusammen die Kristallisations= tendenz bilden, wirken also entgegengesett. Man sieht gleich ein, daß hiebei ein Maximum der Kri= stallisierung auftreten kann. Dieses Maximum macht sich manchmal in auffallender Weise geltend: erhitzt man z. B. Natriumsilikatglas auf 5000, so findet ein plötliches Aufglühen statt, infolge Aufhebung der Unterkühlung ("Entglasung"). Manchmal erreichte Cammann die Unterkühlung auch im Druckapparat bei einem Druck von einigen Caufenden von Utmofphären; bei einem gewissen Grade der Unterfühlung setzte die Kristallisierung mit einer solchen Schnelligkeit ein, daß der ganze schwere Upparat zitterte, als ob ein Erdbeben stattfände. Auch bei wirklichen Erdbeben könnten ähnliche Ursachen manchmal wirksam sein.

Diese Umstände, die das Studium der Bleichsgewichtserscheinungen bei Silikaten so sehr ersschweren, haben auch in der Natur bei der Vildung von Gesteinen und Mineralien eine Rolle gespielt. Sobald die Erstarrung ziemlich schnell vor sich ging, wie bei Cavaergüssen, haben sich oft riesige

Massen der Kristallisation entzogen und liegen jetzt als Gesteinsglas vor.

Eine andere Abweichung vom Gleichgewicht, die sich in der Natur häufig vorfindet, aber im Caboratorium noch nicht nachgeahmt werden konnte, ist der Mangel an räumlicher Bleichartigkeit (Homogenität), die Differenzierung der Besteine. Über die Ursachen derselben herrschen noch recht verschiedene Ansichten. Wenn ein tätiger Vulkan nacheinander Caven von ganz verschiedener chemischer Zusammensetzung hervorstößt, so kann man noch an eine Speisung aus verschiedenen unterirdischen Berden denken. Zeigt aber ein anscheinend einheitlich erstarrtes Bestein ausgedehnte Stellen, wo ein besonderes Mineral (oder ein Mineralkomplex) angehäuft ist, so fehlt bis jetzt eine befriedigende Erklärung. hier harren noch fundamentale fragen der Lösung.

Sehr viele Mineralien verdanken nun ihren Ursprung nicht dem feuerflüssigen Magma, sondern einer Kristallisation aus mässerigen Cosungen. Häufig waren die Cosungen beiß und entströmten dem Magma, beladen mit vielen Stoffen, die gur Cofung in merklichen Quantitäten gerade die hohe Temperatur brauchten. Bei der Abkühlung setten sich Sulfide, Silikate, Bergkristall ab, häufig in wunderbar schönen Kristallen. Aber auch die Verdunstung von Lösungen bei gewöhnlicher Cemperatur lieferte massenhaft Mineralien. Die Bildung solcher ist dann häufig in großer Klarheit zu verfolgen, z. B. die Bildung von Kalkstein (durch Derflüchtigung der Kohlensäure, die das Kalzium= farbonat merklich löslich machte) und die Ablage= rung von Salz. Auf die Bildung des letteren geht Dr. Boeke näher ein.

Beim Anblicke mächtiger Salzablagerungen denkt man gleich an Verdunstung von Meerwasser. Aber woher stammt das Salz des Ozeans? von Richthofen hat berechnet, daß beim Verdunsten alles Meerwassers die vollständige Erdoberfläche mit einer Schicht von 40 Metern Salz bedeckt werden könne. Sollte diese Salzmenge durch Auslaugung aus Gesteinen angesammelt sein, so müßte etwa ein fünstel der höhe des festlandes als Salz sortgesührt sein. Im Widerspruche dazu steht der äußerst geringe Gehalt an Kochsalz und sonstigen Chloriden und Sulfaten in frischen Gesteinen. Das Salz im Ozean muß also einen anderen Ursprung haben.

Man stellt sich nun wohl vor, daß vor der Derfestigung der Erdfruste die Atmosphäre die Salze in Dampsform enthielt, wie es ähnlich bei der Sonnenatmosphäre der Fall ist. Indem sich die seste Erdhülle bildete, muß sich das Salz aus der Utmosphäre kondensiert haben, entweder in form heißer Tropsen oder, was wahrscheinlicher, als Schnee. Bei fortschreitender Ubsühlung kondensierte aus der Utmosphäre das Wasse und hiebei wurde das schon abgelagerte Salz ausgelöst. So wäre der Ozean seit Uransang salzig gewesen. Wie die leicht löslichen Kalium- und Magnesiumsalze aus den eintrochnenden Meeresteilen der heutigen nordenutschen Tiefebene ausgeschieden wurden, hat van't Hoff mit seinen Schülern in zehnjähriger Urbeit vollständig klargelegt



Neben der Bildung von Mineralien aus dem Schmelzsluß und den wässerigen Cösungen wäre noch die Entstehung durch Sublimation zu nennen, die unter Umständen von großer Bedeutung werden kann. Besonders bei vulkanischen Dorgängen ist die Ausscheidung von Sublimationsprodukten aus heißen Dämpfen in großem Maßtabe zu besobachten, z. B. von Schwefel, Chloriden und — durch Einwirkung von Wasserdampf auf letztere — Oryden, wie Kupferogyd und Eisenogyd.

Mur hinsichtlich einer Gruppe von Gesteinen gehen die Unsichten von der Entstehung noch stark auseinander, hinsichtlich der fristallinen Schiefergesteine. Sie sind, wie der Name schon andeutet, vollfristallin wie die langsam in der Tiefe aus dem Magma erstarrten Gesteine und sind doch durch Parallelstellung der Gemengteile geschichtet wie Sedimente. In den allermeisten fällen icheint bei ihnen eine Umkristallisation des aufbauenden Materials vorzuliegen. Da kristalline Schiefer häufig dort auftreten, wo nachweislich ein starker einsei= tiger Druck geherrscht hat, wie er bei Bebirgsbil= dungen auftritt, so liegt die Vermutung nahe, daß die Kristallisationsschieferung eine folge des einseitigen Druckes ist. Es ist bekannt, daß die Coslichkeit eines Körpers in einer bestimmten flussig= keit vom Drucke abhängt und bei ungleichförmigem Drucke ist die Coslichkeit in der Druckrichtung im allgemeinen am größten. Die Unwendung dieser Regel auf Besteine ergibt folgendes: Wird ein Bestein, das in der regelmäßig vorhandenen Besteinsfeuchtigfeit genügend Cosungsmittel besitzt, einem einseitigen, langdauernden Drucke unterworfen, so wird eine Umfristallisation unter Parallellagerung der Teilchen stattfinden. Nach dieser Unsicht wären die kristallinen Schiefer sowohl aus Schmelzflußgestei= nen als auch aus Sedimentgesteinen durch Ablagerung, entstanden und wirklich findet man nach beiden Seiten hin deutliche Übergänge.

Auch bei anderen Mineralien sind Wirkungen des Gebirgsdruckes in großem Maßstabe nachzusweisen. So sind 3. 3. die Steinkohlenfelder der Karbonzeit in Pennsylvanien dort, wo ein starker gebirgsbildender Druck tätig war, im Alleghanysgebirge, in Anthrazit übergegangen, während in den ungestörten Partien im westlichen Teile von Pennsylvanien bituminöse Steinkohlen gefunden werden. Wahrscheinlich hat die Gebirgsbildung zeitweise eine Temperaturerhöhung der Schichten hervorgerusen und so die Anthrazitbildung unterstützt; das eigentliche Agens bleibt jedoch der Druck.

Jum Schlusse weist Dr. Boeke noch auf die Prozesse hin, die man unter dem Namen Verwitterung zusammensaßt. Auch hier wartet noch viel Unerforschtes auf Bearbeitung, namentlich Prosbleme von hoher kultureller Wichtigkeit, da erst die lockere Verwitterungsschicht Pflanzenwachstum und auf Grund dessen Tiers und Menscheneben zuläßt.

Daß bei der Entstehung der Mineralien, insbesondere bei der Bildung der Kristalle auch noch Einflüsse von Wichtigkeit sein können, an die man vor kurzem noch nicht dachte, beweist eine Untersuchung E. Frischauers\*) über den Einfluß



Über die Diamantsunde in Südwestsafrika hat der kgl. Bezirksgeologe Dr. H. Cok einen Bericht abgestattet, dem das folgende entsnommen ist.\*) Die Entdeckung der fundstätte bei Cüderikbucht fand im Mai 1908 durch einen Einzgeborenen statt, der im Dienste einer dortigen sirma die Bahnstrecke östlich von Cüderikbucht von Sandsverwehungen zu reinigen hatte und dabei einen Diamanten fand. Früher in Kimberley tätig, erskannte er den Stein und seinen Wert, begegnete aber doch großem Unglauben, bis ein im Wandersdünengebiete stationierter Bahnmeister weitere Funde machte, worausshin sich bald eine rege Schurfstätigkeit erhob.

Das Geologische der Jundstätte ist kurz fol= gendes. Unnähernd nach Süden streichende Gneis= granite bilden in der Umgegend von Küderitbucht den Steilabfall des südafrikanischen Hochplateaus. Die Gebirgsschichten bilden meist flache, nach Süden verlaufende Kämme oder Kuppenreihen, die sehr stark zersetzt und verwittert sind, so daß dazwischen weite Schuttflächen liegen. In wenigen Gegenden der Erde dürften die Wirkungen der Abnagung und Verblasung durch die Winde (Korrosion und Deflation) so schön zu beobachten sein wie hier. Besonders die zur heißen Jahreszeit fast täglich beobachteten, oft zu tagelangem Orkan wachsenden Südwinde, welche die Sandmassen der Küste teils ins Innere, teils längs der Kuste nach Norden tragen, dürften dabei mitgewirkt haben.

Die Diamanten liegen in längsgezogenen flächen nordfüdlicher Erstreckung zwischen den Kuppen aus anstehendem Gestein, fast in unmittelbarem Unschlusse an den westlichen Rand des Wanderdünensstreifens, den sie von Elisabethbucht bis zur Galslovidiabucht nördlich Lüderitzbucht begleiten. Mitten



<sup>\*)</sup> Compt. rend. t. 158, S. 1251 ff.

<sup>\*)</sup> Monatsberichte der Deutsch. Geol. Gesellsch., 1909, Fentralbl. für Mineral. usw. 1909, Ar. 8.

in den Wanderdünen oder östlich davon sind noch keine Diamanten gefunden. Oftmals sind mehrere Felder durch anstehendes Gestein oder taube flächen voneinander getrennt. Das Begleitmaterial der Diamanten besteht aus Dünensand, einem röstlichen Feinsand (70—80 Prozent) und seinem bunten Kies von der Größe eines Stecknadelkopfes bis zur Größe flacher Linsen von 2 bis 6 Millimetern Durchsmesser (30—20 Prozent). Die bunte Farbe des Kieses, hervorgerusen durch Bruchstücke kleiner Streisenachate, Jaspis, Eisenkiesel und andere schwarze und grüne Steinchen, ist das kennzeichnende Merkmal, ohne den Schotter überhaupt

stallisiert, meistens hell gefärbt und klar durchsichtig. Neben Steinen von reinstem Wasser zeigen sich mannigsache, aber meist lichte Farbentöne, lichte gelbliche, grünliche, rötliche, seltener dunkle. Der Preis für die Lüderitzdiamanten ist von ursprüngslich 25 auf gegenwärtig 50 bis 60 Mark für das Karat gestiegen. Die Steine sind nach dem Urteil der Händler vortrefslich und ähneln den Vaalriversdiamanten, die als die besten gelten.

Nach der Ansicht von Dr. Cot sind die Diamantlagerstätten der Cüderithucht ältere, zum Teil durch den Wind aufbereitete und verlagerte Küstenbildungen. Die Küste ist im Aufsteigen begriffen.



Bei den Diamantensudern in Deutschr-Südwestafrita (Euderitbucht).

keine Diamanten. Die als gewinnbringend absgebauten Schichten sind von sehr geringer Dicke, so bis 40 Zentimeter, der ursprünglich unter ihnen vermutete feste Blaugrund hat sich nicht gefunden.

Die Verteilung der Diamanten in dem Feinsfies ist sehr verschieden. Aeben weiten Strecken, deren Ertrag gleich Aull ist, sinden sich große, sehr reiche Flächen und Streisen. Bei den bisher abgebauten Flächen schwankt der Diamantgehalt zwischen 1/4 und 5/4 Karat pro Quadratmeter. Obswohl nur ein kleiner Teil der bisher verliehenen Felder in Förderung steht, dürsten doch schon aus diesen mindestens 600 Karat täglich, bei 300 Ursbeitstagen also 180.000 Karat im Jahr gewonnen werden. Dielleicht wird man in Jukunft aus eine jährliche Ausbente von einer halben Million Karat rechnen können, was gegenüber den 5:3 Milslionen Jahresproduktion in Britisch-Südafrika (1906) noch nicht viel wäre.

Die Diamanten sind von auffallender Gleiche mäßigkeit der Größe, durchschnittlich 1/4 bis 1/5 Karat schwer; der größte, bisher gefundene Stein wiegt wenig über 2 Karat (1 Karat = 205 Millisgramm). Sie sind trotz des Transports, den sie durchgemacht haben müssen, fast sämtlich wohl kris

Aus dem Innern Südwestafrikas werden sie kaum herzuleiten sein, da, abgesehen vom Oranjeslusse, kein klusssystem vorhanden ist, durch das eine Absichwemmung der Kiese mit ihren Begleitgesteinen nach der jezigen Cagerstätte erfolgen konnte.

Don einem der wichtigsten Bodenschätze des Deutschen Reiches, den Kalisalzlagern, die bis= ber auf Morddeutschland beschränkt erschienen, sind nach Untersuchungen Prof. försters in Mülhaufen im Elfaß nunmehr auch in Suddeutschland Schichten entdeckt worden. \*) Die nord= und mittel= deutschen Vorkommen gehören sämtlich der Zech= steinformation an, der oberften Schicht der palao= zoischen Gesteinsgruppe, und da diese südlich des Mains fehlt, so schienen hier auch keine Kalisalze zu erwarten. Mun ist jedoch bei Mülhausen i. E. ein abbauwürdiges Cager dieser Urt entdeckt wor= den, allerdings nicht dem Zechstein, sondern einer tertiären Schicht, dem Oligozan, angehörig und das erste tertiare Dorkommen von Kalisalz in Deutsch= land, mabrend aus den untermioganen Steinfalg= lagern Baliziens auch Kalifalze (Sylvin und Kainit), allerdings nur in geringfügiger Menge, bekannt



<sup>\*)</sup> Zeitschr. für praft. Geol., 1908, Mr. 12.

sind. Im Elsaß befinden sich unter dem Diluvium zwei Steinsalzlager; in dem oberen wurden ein und stellenweise zwei Kalisalzlager von einer Mächtigfeit bis zu 5 Metern angetroffen. Durch Bohrungen wurde die Verbreitung dieses Cagers über ein Gebiet von mehr als 200 Quadratkilometern fläche innerhalb der Orte Heimsbrunn, Sausheim, Ensisheim, Regisheim, Ungersheim, Sulz, Senntheim und Schweighausen sestellt. Zu Wittelsheim innerhalb dieser Umgrenzung ist die Uus-

beutung des Cagers schon in Angriff genommen. Die beiden Cager führen Sylvinit (Na Cl + KCl) mit 30—35 Prozent Chlorfalium, während Magnesiasalze im Gegensate zu allen Kalilagern des Zechsteins sehlen. Durch dieses erste tertiäre Vorkommen erfährt das Monopol auf Kali, das Deutschland einer glücklichen Verkettung verschiedener geologischer Umstände verdankt, eine weitere Vesestigung.

# Stoffe und Energien.

(Physit und Chemie.)

Die Atomtheorie einst und jest. \* Die Radiumforschung. \* Die Verwandlung der Elemente.

### Die Utomtheorie einst und jest.

om Uschenputtel zur Prinzessin: mit diesen Worten fann man in fürzester Weise den Entwicklungsgang jener Kypothese charakterisieren, die der Physiter Dalton im Jahre 1805 aufstellte, um eine Erklärung für die Verbindung der Elemente in bestimmten Derhältniffen zu geben. Ebensowenig wie beim Uther, einer etwas älteren Urbeitshypothese, konnte ein Mensch angeben, ob das angenommene Utom eine reale Existenz führe oder ob es nur in den Köpfen der forscher spute, die seiner zur Erklärung bestimmter Naturerscheinungen bedurften. Da die Atomtheorie jedoch die Tatsachen in der Chemie aufs einfachste erklärte, so gewann sie als sehr bequeme und wertvolle Arbeitshypothese in der Wissenschaft schnelle Derbreitung. Sie erfuhr auch Ungriffe, eine philosophische Richtung wünschte sie aus ihrer Stellung als Grundlage der Erklärung in der Chemie zu beseitigen; aber diese Verneinung der Atomtheorie half nicht und hilft nicht dazu, neue Entdedungen zu machen. Man hielt also an ihr fest und dies mit Recht, wie Prof. E. Rutherford in einer gu Winnipeg in Canada 1909 gehaltenen Rede nachweist: denn heute ist das ehemalige Aschenputtel allgemein als Prinzessin anerkannt. \*) Man ist soweit gelangt, das Atom — wenn auch noch nicht mit Augen zu sehen, so doch nach seiner Unwesenheit feststellen, messen und wägen zu können.

Es sind vor allem die neuen Arbeiten über Radioaktivität, die dem Atom Ceben und Gestalt in unserer Vorstellung gegeben haben. Bekanntlich werden die sogenannten a-Strahlen des Radiums sowohl durch magnetische als auch durch elektrische Felder abgelenkt (s. Jahrb. III, S. 116). Daraus läst sich der Schluß ziehen, daß diese Strahlung korpuskulärer Urt ist und aus einem Strome positiv geladener Ceilchen besteht, die das Radium mit sehr großer Geschwindigkeit ausschleudert. Die Ublenkung der Strahlen beim Durchgang durch magnetische oder elektrische Strahlen ist gemessen

worden und diese Messungen hat man benützt, um das Verhältnis der von den Teilchen getragenen elektrischen Ladung (e) zu ihrer Masse (m) zu bestimmen. Die Größe dieser Quantität weist darauf hin, daß die Teilchen Atomdimensionen haben.

Rutherford und Geiger haben kürzlich mittels einer direkten Methode gezeigt, daß die a-Strahlung, wie auch der sonstige Augenschein andeutet, diskontinuierlich ist, d. h. aus getrennten Teilchen besteht, und daß es möglich ist, durch eine besondere Anordnung des Versuches den Übergang eines einzelnen a-Teilchens in ein passendes Gefäß zu entdecken. Der Eintritt eines a-Teilchens durch eine kleine Öffnung markierte sich durch eine plössliche Bewegung der Elektrometernadel, die als Meßinstrument diente. So konnte man durch Jählen der Menge gesonderter, der Elektrometernadel mitgeteilter Antriebe direkt die Menge der a-Teilchen bestimmen, die in der Sekunde von einem Gramm Radium ausgeschleudert wurden.

Das Ergebnis dieser Zählung läßt sich noch nach einer gang anderen Methode bestätigen. W. Crookes hat gezeigt, daß, wenn man die a=Teil= chen auf einen Schirm von phosphoreszierendem Zinksulfid fallen läßt, eine Unzahl glänzender fünkchen beobachtet wird (s. Jahrb. III, S. 117). Unscheinend erzeugt der Unprall eines jeden a-Teilchens einen sichtbaren Lichtblit an der Stelle, wo es den Schirm trifft. Bei Unwendung geeigneter Schirme kann man die Anzahl der Szintillationen (funkenerscheinungen) per Sekunde auf einer gegebenen fläche mittels des Mifrostops zählen. Die Zahl der auf diese Weise bestimmten Szintillationen gleicht der Menge der aufstoßenden a-Teilchen, die nach der elektrischen Methode gezählt sind. Dies zeigt, daß der Stoß eines jeden Teilchens auf das Zinksulfid eine sichtbare gunkelung erzeugt. Man hat also zwei Methoden, eine elektrische und eine optische, die Emission eines einzelnen Radium= a-Teilchens zu entdecken.

Die nächste Frage ist die nach der Aatur des as-Teilchens selbst. Der allgemeine Augenschein weist darauf hin, daß dieses Teilchen ein geladenes Heliumatom ist und diese Annahme wurde entschieden



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., XXIV (1909), 27r. 38 u. 39.

bestätigt durch Rutherford und Rovds, die zeigten, daß in einem evakuierten (luftentleerten) Raume Helium erschien, wenn in ihn a-Teilchen hineingeschossen wurden. Das vom Radium erzeugte Helium rührt von angehäuften a=Teilchen her, die fortwährend vom Radium ausgeschleudert werden. Meffen wir die Schnelligkeit der Heliumbildung aus Radium, so haben wir ein Mittel, direkt zu bestimmen, wieviel a-Teilchen zur Bildung eines bestimmten Volumens Heliumgas erforderlich sind. Nach den Messungen von James Dewar erzeugt 1 Gramın Radium im radioaftiven Bleichgewicht pro Tag 0:46 Kubikmillimeter He= lium oder per Sekunde  $5.32\! imes\!10^{-6}$  Kubikmilliimesmeter. Aus den direkten Sählungsversuchen ist nun bekannt, daß  $13.6\times10^{10}$  as Teilchen per Sekunde von I Bramm Radium im radioaktiven Bleichgewicht ausgesandt werden. Somit sind 2.56 × 1019 a-Teilchen erforderlich, um 1 Kubikzentimeter Helium bei normalen Druck= und Temperaturverhält= niffen zu bilden.

Aus anderen Reihen von Beweisen hat sich ergeben, daß alle a-Teilchen, aus welcher Quelle sie immer stammen mögen, in Masse und Beschaffensheit gleich sind. Folglich wird das a-Teilchen, das als gesondertes Wesen auf seinem fluge existiert, auch als gesondertes Wesen existieren können, wenn die a-Teilchen vereinigt sind, um ein meßbares Volumen Heliumgas zu bilden; mit anderen Worten: das a-Teilchen wird, wenn es seine elektrische Ladung verliert, die Grundeinheit oder das Atom des Heliums. Bei einem einatomigen Gase wie Helium, wo Atom und Molekul für identisch gelten, bietet der Schluß keine Schwierigkeit, daß aus der möglichen Verbindung von zwei oder mehr Atomen sich ein kompliziertes Molekul bildet.

Wir schließen daher aus diesen Versuchen, daß ein Kubikzentimeter Helium bei Normaldruck und «Temperatur  $2.56\times10^{19}$  Atome enthält. Da man die Dichte des Heliums kennt, so folgt sofort, daß jedes Heliumatom eine Masse von  $6.8\times10^{-24}$  Gramm besitzt; auch der mittlere Abstand der Molektule voneinander in gassörmigem Zustand läßt sich berechnen. Auch auf anderem Wege ist die Richktuskeit dieser Ergebnisse bestätigt worden.

Diese Versuche scheinen Autherford, im ganzen genommen, einen fast direkten und überzeusgenden Beweis für die atomistische Zusammenssetzung der Materie zu bilden. Durch direktes Zähslen ist die Anzahl von identischen Wesen, die ersforderlich sind, ein bekanntes Volumen Gas zu bilden, ermittelt worden. Dürsen wir nicht darausschließen, daß das Gas diskrete Struktur hat und daß jene Zahl die wirkliche Anzahl der Atome im Gase angibt?

Sobald die Vorstellung von der gesonderten Struktur der Materie sesten Halt gewonnen hatte, wurden natürlich Versuche gemacht, den Grad der Grobkörnigkeit der Materie zu schätzen und sich eine Vorstellung von den Dimensionen der Molesküle zu bilden, unter der Annahme, daß sie eine räumliche Ausdehnung haben. Zunächst versuchte man mit Hilfe der kinetischen Gastheorie, die Anzahl der Moleküle in einem Kubikzentimeter eines

Gases bei Normaldruck und «Temperatur zu schätzen. Doch sind diese Schätzungen nur annähernde und können vielsach nur dazu dienen,
eine untere und eine obere Grenze der Zahl der Moleküle zu setzen. Über den Durchmesser eines Moleküls läßt sich damit kaum etwas annähernd Sicheres ermitteln.

Die Ungahl der Moleküle in einem Kubikzentimeter eines Gases bezeichnet man mit N. Die neueren Methoden erlauben uns, den Wert von N mit viel mehr Sicherheit und Schärfe festzustellen, als vor wenigen Jahren möglich war. Perrin fand auf Brund einer fehr ungewöhnlichen geistreichen Methode, daß die Unzahl der Moleküle in einem Kubikzentimeter unter Normal= druck und -Temperatur 3:14×1019 betrage; durch die direkte Zählungsmethode wurde, wie oben angegeben, die Zahl 2:56 × 1019 für N erhalten. Eine andere sehr einfache Methode, N aus radioaktiven Daten zu bestimmen, grundet sich auf die Umwandlungsgeschwindigkeit des Radiums. Boltwood hat durch direkten Dersuch ermittelt, daß Radium halb umgewandelt wird in 2000 Jahren. Hieraus folgt, daß anfänglich in I Gramm Radium 0.346 Milligramm per Jahr zerfallen. Nun ist aus der Zählmethode bekannt, daß 3.4imes10 $^{10}$  a=Teil= chen per Sekunde aus 1 Gramm Radium ausgesandt werden und der Augenschein weist darauf hin. daß ein a-Teilchen den Zerfall eines jeden Utoms begleitet. Folglich ist die Zahl der in jedem Jahre ausgetriebenen a-Teilchen ein Mag für die Un-.3ahl Radiumatome, die in 0.346 Milligramm 3ugegen sind. Hieraus folgt, daß in 1 Gramm Radium  $3\cdot 1 \times 10^{21}$  Utome vorhanden sind, und wenn man das Utomgewicht des Radiums zu 225 annimmt, ergibt sich durch einfache Ubleitung, daß  $N = 3.1 \times 10^{19}$  iff.

Unstatt die Methoden weiter zu verfolgen, mittels derer die negative elektrische Cadung (e) eines Moleküls und die Jahl der Moleküle in Į Kubikzentimeter bei Normaldruck und «Temperatur (N) sestgestellt worden ist, sei schließlich nur noch zusammenfassend bemerkt, daß N etwa  $2.77\times10^{19}$  und daß der Wert der fundamentalen Mengeneinheit der Elektrizität etwa  $4.65\times10^{-10}$  elektrostatische Einheiten ist. Aus diesen Angaben läßt sich in einsacher Weise die Masse irgend eines Utoms, dessen Atomgewicht bekannt ist, ableiten, sowie der Wert einer Anzahl verwandter atomistischer und molekularer Größen bestimmen.

Hie und da wird wohl angenommen, daß die Entwicklung der Physik in den letzten Jahren die Gültigkeit der Atomtheorie der Materie in Frage gestellt habe. Das ist jedoch ganz irrig; denn die neuen Entdeckungen haben nicht nur den Augensschein zur Stütze der Theorie bedeutend gestärkt, sondern einen fast direkten und überzeugenden Beweis ihrer Richtigkeit gegeben. Das chemische Atom als eine bestimmte Einheit in der Unterabteilung der Materie ist nun unbezwinglich sichergestellt. Klammert man sich nur nicht an die wörtliche Bebeutung des Namens (Atom — Unteilbares), so hat man schon lange in der Chemie das Atom nur als die kleinste, eine gewöhnliche chemische Dersbindung eingehende Einheit der Materie bezeichs



net. Man hat nie die Annahme gemacht, daß das Utom selbst unzerstörbar und ewig ist, oder daß nicht schließlich Methoden für seine Teilung in noch elementarere Einheiten gefunden werden könnten. Das Austreten des Elektrons hat gezeigt, daß das Utom nicht die kleinste Massenicht ist, von der wir Kenntnis haben, während sich aus dem Studium der radioaktiven Körper ergeben hat, daß die Atome einiger Elemente von hohem Atoms gewicht (Uran, Thor, Radium) nicht dauernd stabil sind, sondern aus freien Stücken zerfallen unter Erscheinen neuer Typen von Materie. Diese Kortsschritte in der Erkenntnis schwächen keineswegs die

teriellen Kern anzunehmen, auf dem die elektrissche Cadung verteilt ist. Zweisellos können die Elektronen von dem Atom oder Molekül auf verschiedene Weise freigemacht werden und, wenn in schnelle Bewegung versetzt, eine unabhängige Existenz behalten. Über die wirkliche Konstitution der Elektronen dagegen und über die Rolle, die sie im Ban des Atoms spielen, herrscht noch große Ungewißheit. Ziemlich sicher ist das Atom ein verwickeltes System, das aus einer Anzahl positiv und negativ geladener Massen besteht, die hauptsächlich durch elektrische Kräfte im Gleichgewicht gehalten werden; aber es ist schwer, die relative Wichtigs



Blafchen gum Machweis von fich bildendem Belium.

Stellung des chemischen Atoms, sondern zeigen viels mehr seine große Wichtigkeit als eine Unterabteis lung der Materie, deren Eigenschaften bis ins Kleinste studiert werden mussen.

Unsere Vorstellungen von der atomistischen Zusammensetzung sind bedeutend erweitert worden durch den Beweis, daß Korpuskeln und Elektronen bestehen, deren Masse im Vergleiche mit der des Wasserschaften zeinen Sekeitens sind eines getrennten Wesens ist durch ähnliche Methoden und fast mit derselben Sicherheit sestgestellt, wie die Existenz des einzelnen a-Teilchens. Allerdings ist es bisher noch nicht möglich gewesen, ein einzelnes Elektron durch seine elektrische oder optische Wirkung zu entdecken und so die Jahl direkt zu bestimmen wie bei den a-Teilchen. Doch wird das sicherlich in Zukunft noch erreicht werden.

Der Versuch hat gezeigt, daß die scheinbare Masse des Elektrons mit seiner Geschwindigkeit variiert und durch Vergleichung der Theorie mit dem Experiment ergab sich der Schluß, daß die Masse des Elektrons gänzlich elektrischen Ursprungs ist und daß keine Notwendigkeit vorliegt, einen ma-

feit der Rolle anzugeben, welche die Träger der positiven und negativen Elektrizität spielen. Wähsend letztere als besonderes Wesen, als Elektron, existieren kann, sehlt noch der entscheidende Beweis für die Existenz eines entsprechenden positiven Elektrons.

Die Elektronen spielen in dem Aufbau des Utoms zwei verschiedene Rollen, eine als lose an= gefügte und leicht entfernbare Trabanten oder Unlieger des Utomfystems, und die andere als wesent= liche Bestandteile der inneren Struftur des 21toms. Die ersteren, die leicht losgelöst oder in Schwingung versetzt werden können, haben wahrscheinlich einen wichtigen Unteil bei der Berbindung der Utome gu Molekülen und in den Spektren der Elemente. Die letteren, die mit viel ftarkeren Kraften am Orte festgehalten werden, können nur freigemacht werden durch das Resultat einer Explosion des Utoms, die den Zerfall des Utoms in sich schließt. So 3. B. scheint das freimachen eines Elektrons mit lang= samer Beschwindigkeit durch gewöhnliche Cabora= toriumsmittel die Stabilität des Utoms nicht zu gefährden; aber das Austreiben des Elektrons mit hoher Beschwindigkeit aus einer radioaktiven Sub=

stanz ist die Begleiterscheinung einer Umwandlung des Atoms.

Diese Umwandlung der Atome ist und wird noch lange ein Gegenstand des höchsten Interesses der physikalischen Wissenschaft bleiben.

für die Unnahme eines Zerfalles der Ma= terie in einfachere Bestandteile, als die Utome sind, bieten auch die Versuche Prof. Dr. B. Zenghelis' über die Ungerstörbarkeit der Materie einen Beweis. Die Cefer der früheren Jahrbücher werden sich erinnern, daß nach Prof. Candolt bei chemischen Dersuchen das Gesamtgewicht der die Verbindungen eingehenden Körper Veränderungen, eine Zunahme, viel häufiger jedoch eine Ubnahme erfuhr (Jahrb. V, S. 96). Bei Erneuerung seiner Dersuche unter weit strengeren Der= fuchsbedingungen fand Candolt, daß die Gewichts= abnahme auf einer fehlerquelle beruhe, daß sie nämlich daher rühre, daß die bei den Experimenten erwärmten und ausgedehnten Befäße zu der Zeit, als man die Nachprüfung mit der Wage vornahm, ihr ursprüngliches Volumen noch nicht wieder erreicht hatten (Jahrb. VII, 5. 82). Diese Erklärung genügt aber nicht für die fälle, wo die größ= ten Gewichtsverluste stattgefunden hatten, auch nicht für die Reaftionen, die unter fehr kleiner Temperaturerhöhung stattfanden - und dazu gehörten die meisten der untersuchten.

Man kam deshalb schon von Ansang an auf die Vermutung, daß die Gewichtsabnahmen auf ein Entweichen minimaler Stoffmengen durch die Wansungen der lustdicht zugeschmolzenen Versuchzgefäße zurückzuführen seien, und Prof. Zenghelis, der diese Erklärung für die wahrscheinlichste hielt, machte es zu seiner Aufgabe, sie auf ihre Richtigkeit zu prüsen.\*)

Um zu prüfen, ob es wirklich Gase oder Dämpse im allgemeinen sowie in den von Candolt sestgestellten fällen gibt, die durch Glas hindurchzehen können, bediente er sich seiner Silberblättchen, die er als ausgezeichnetes Mittel zum Nachweis minimaler Mengen von Metalls und anderen Dämpsen erkannt hatte. Wenn man nämlich solche Blättchen über einen sesten körper in einem geschlossenen Sestge aushängt, z. B. über einem Oxyd oder einem Salze, selbst über manchen Metallen in Pulversorm, so sangen sie nach Verlauf einiger Tage oder auch Monate an, von den ausgesandten Dämpsen jener Stoffe angegriffen zu werden und ein gelbliches, sogar goldsarbiges oder rössliches Ausssehen anzunehmen.

Um den vermuteten Durchgang der Dämpfe durch das Glas festzustellen, tat Prof. Zengshells die zu untersuchenden Körper in zugeschmolzene Gefäße. Auf deren äußere Glaswandung wurden dünne Silberblättchen besestigt und das Ganze durch ein großes Glas bedeckt, das durch Paraffin luftdicht mit einer Glasscheibe als Untersaß versunden wurde. Auf diese Weise wurden Dersuche mit mehr als 15 Körpern gemacht, darunter solchen, bei denen Candolt die größten Gewichtsahnahmen beobachtet hatte. Außer durch Augens

schein konnte der Angriff der Dämpfe durch Analyse qualitativ, in manchen günstigen Fällen auch quantitativ festgestellt werden. Dabei wurde auch der Einfluß des Druckes, der Temperatur, der Wandstärke und des Volumens der Gefäße beobachtet. Endlich wurden statt der Silberblättchen auch andere passende Reagenzien benützt.

Das Ergebnis dieser Versuche mar, daß viele Base oder Dämpfe, selbst solche von festen Körpern, bei gewöhnlicher Cemperatur in geringem Brade die fähigfeit besitzen, durch das Blas hindurchzugehen. Diefe Sähigkeit steht nicht immer im Verhältnis zu der Verdampfbarkeit der Körper — so geht 3. B. Jod leichter als Chlor oder Brom durch das Glas —, sie wächst aber bedeutend mit der Verminderung des Druckes und der Dicke des Glases. Joddampf, Chlor, Brom usw. gehen durch dunne Blafer oder durch im Vakuum befindliche Blasgefäße sehr leicht hindurch. Damit jedoch die von den verschiedenen Körpern ausgehenden Dämpfe die fähigkeit erwerben, die Doren des Blases zu durchdringen, muffen sie einen äußerst verdünnten Zustand annehmen, was wahrscheinlich dadurch geschieht, daß sie einer nachträglichen Spaltung unterliegen.

Nach Thomson erzeugen die meisten Körper Emanationen als Ergebnis des Materiezerfalles und Autherford nimmt an, daß es Umwandlungen gibt, die analog den radioaktiven Umwandlungen, aber ohne Aussendung wirksamer Strahlen vor sich gehen. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß so die in äußerst kleinen Mengen vorhandenen Spaltungsprodukte von Gasen und Dämpfen durch die Poren des Glases passieren, ähnlich wie die Kathodenstrahlen, die auch eine sehr kleine Masse haben und Glas ungehindert durchdringen.

Da nun die Möglichkeit feststeht, daß solche Dämpfe und Gase Glas durchdringen, so erklären sich die Gewichtsabnahmen, die Candolt beobsachtet hat, auf diese Weise, wenigstens in den Fällen, in denen sich die Erklärung Prof. Candolts mittels der Volumvergrößerung nicht anwenden läßt.

### Die Radiumforschung.

Über den gegenwärtigen Stand der Radiumforschung hat Prof. J. Elster in der Versammlung Deutscher Autursorscher und Arzte zu Salzburg (23. September 1909) einen zusammenfassenden Bericht gegeben, aus dem folgendes zu entnehmen ist.\*)

Die Vermutung, daß die Quelle der radiosaktiven Energie auf irgendeine Aufnahme von außen zurückzuführen sei, erwies sich als falsch. Auch die geistreiche Annahme der Frau Curie, daß man, um die Wirkung des Urans und Thors zu verstehen, sich vorstellen könne, der Raum werde unausgesetzt von Strahlen ähnlich den Röntgenstrahlen durchsetzt, die jedoch mit sehr viel stärker durchdringender Kraft ausgestattet seien und nur von Elementen mit sehr hohem Atomgewicht, wie Thor und Uran, absorbiert und dabei in sekundäre, eben die radioaktiven Strahlen, verwandelt würden, auch diese Vermutung hat sich als unhaltbar erwiesen.



<sup>\*)</sup> Zeitschr. für phys. Chemie, Bd. 65 (1909), S. 341; Die Umschan, XIII. Jahrg. (1909), Ar. 22.

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., XXIV (1909), Ar. 43.

Die Versuche, eine Beschleunigung oder Der= zögerung des Utomzerfalles der Radioelemente durch äußere Eingriffe herbeiguführen, haben bisher teinen Erfolg gehabt. Namentlich hat sich eine Temperaturerhöhung bis zu 15000 C auf Strahlung und Umwandlung der Radiumemanation und ihrer Zerfallprodukte als völlig unwirksam erwiesen. Ebensowenig hatten Druckfräfte von der Stärke, wie sie im Innern des Erdförpers herrschen, bis gu 2000 Utmosphären, einen Einfluß auf die Der= langfamung des Atomzerfalles in den Präparaten und aufzuheben vermochten sie ihn erst recht nicht. Es hat sich also bisher keine Catsache entdecken lassen, die dem Gesetze von der Beständigkeit der Aftivität widerspräche.

Eine chemische Trennung aktiver Stoffe von inaktiven in natürlichem Vorkommen darf man nur erwarten, sofern es sich um ein Radioelement handelt, dessen mittlere Cebensdauer eine große ist. In Stoffen, die dem Schoke der Erde entstammen, wird man daher auch nur den chemischen Nachweis von Uran, Thorium, Radium, Polonium, Actinium und dem neu entdeckten Jonium erwarten dürfen. Eine eigenartige Stellung gegenüber dem Radium und seinen Zerfallprodukten nimmt das Blei ein. Im Handel erhältliches Blei, das vor nicht allzu ferner Zeit aus Bleierzen ausgeschieden ist, weist fast stets eine gewisse unsichtbare Strahlung auf; diese ist jedoch nach Untersuchun= gen Elsters und Beitels stets auf einen Behalt des Bleies an Polonium zurückzuführen. Dagegen kommt den beiden Alkalimetallen Kalium und Aubidium eine zwar sehr geringe, aber unzweideutig erkennbare Aktivität zu und verschiedene Unzeichen sprechen dafür, daß eine Infektion (Un= stedung) durch ein noch unbekanntes Radioelement nicht vorliegt. Die Strahlung des Kaliums ist nach ihrer Ublenkbarkeit im Magnetfelde eine β=Strahlung.

Die Schlüsse, die aus dem Verhalten der Radiumstrahlen im Magnetfelde gezogen wurden, führten P. Curie dahin, zwei spezifisch unterschiedene Strahlungen, die a= und \u00e4-Strahlen, anzunehmen, worauf Dillard darauf aufmerksam machte, daß in der Gesamtstrahlung des Radiums noch eine dritte Teilstrahlung vorhanden sei, die sich durch große Durchschlagsfraft und völlige Unempfindlichkeit gegenüber äußeren magnetischen Kräften auszeichne.

Diese y=Strahlung, wie man sie heute nennt, wurde bisher entsprechend der Röntgenstrahlung, mit der sie nahe verwandt und vielleicht gar identisch ift, aufgefaßt als hervorgerufen durch Impulse im Uther, ausgehend von jenen Stellen, an denen die β=Strahlen auf ein Hindernis stoßen. Das ist jedoch nach neueren Bersuchen Starkes nicht richtig, da es nicht gelang, an jenen Stellen, die von dem Unprall der \beta=Strahlen getroffen wurden, mit Sicherheit eine Entwicklung von y=Strahlen nach= zuweisen. Bragg schreibt den letteren forpus= kulare Natur zu. Sie sollen dadurch zu stande kommen, daß bei einem Teile der auffallenden β=Teilchen die negative Cadung durch Verkettung mit einem positiven Teilchen neutralisiert wird. Da die y=Teilchen aber im magnetischen und elektri=

Jahrbuch der Maturfunde.



Dagegen sind wir über die Entstehung und den Bau der a= und β-Strahlen dank den Bemühungen vieler forscher bis ins einzelne orientiert. Es ist erstaunlich, zu wie großen experimentellen und theoretischen Erfolgen die grobsinnliche Auffassung dieser Bebilde als Schwärme kleinster elektrischer Geschosse geführt hat, deren jedes einzelne aus dem Verbande des Atoms mit einer Beschwindigkeit herausgeschleudert wird, deren Größenord= nung an die des Cichtes heranreicht.

Unfangs zogen die \beta=Strahlen fast ausschließ= lich die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich. Aus ihrem Derhalten im elektrischen und magnetischen felde ging hervor, daß sie den Kathodenstrahlen ihrer Natur nach nahe verwandt sind. In einem Punkte herrscht jedoch zwischen beiden Strahlungsarten keine Unalogie. Nach Cenards Versuchen erfolgt die Absorption (das Verschlucktwerden innerhalb des durchstrahlten Körpers) bei den Kathodenstrahlen nach dem einfachen Gesetze, daß diese Ubsorption der Dichte des absorbierenden Körpers direkt proportional ist. Die Schichtdicken aber, die erforderlich sind, die \beta=Strahlung bis auf einen bestimmten Bruchteil zu schwächen, wachsen zwar mit abnehmender Dichte des Körpers auch, aber nicht in direktem oder konstantem Derhältnisse.

O. Hahn und C. Meitner, welche die Abforption der β-Strahlen aller bekannten Radioele\* mente und ihrer Zerfallprodukte untersuchten, kamen zu dem Ergebnisse, daß anscheinend jeder einheitliche radioaktive Körper auch nur β=Strah= len einer bestimmten Urt aussendet. H. W. Schmidt hat gefunden, daß der Absorptionskoefsfizient mit zunehmender kilterdicke wächst, doch ist das vielleicht nur scheinbar. Eine Abnahme der Geschwindigkeit nach dem Durchgange der Strahlen durch Silterstoffe konnte nicht festgestellt werden, darin stimmen die B=Strahlen wieder mit den Kathodenstrahlen überein.

Ein direkter Beweis für die korpuskulare (körperchenartige) Matur der  $\beta$ =Strahlen liegt in der Beobachtung Regeners, daß durch den Aufprall solcher Teilchen auf einen Barvumplatincvanurschirm dieser zu szintillierender Phosphoreszenz angeregt werden kann. Die Ungahl der in einer Sekunde von einem Gramm Radium=C ausgesandten β=Teilchen hat kürzlich Makower auf 5:1010 bestimmt.

Über die Natur der a-Teilchen, die Methoden ihrer Zählung, die Ungahl der von einem Gramm Radium in der Sekunde ausgesandten und die von einem Teilchen transportierte Elektrizitäts= menge ift in dem Bericht über Rutherfords Arbeit "Die Atomtheorie in der Physik" das Wichtigste gesagt worden (s. 5. 89), so daß hier nur einige Ergänzungen folgen.

Wenn die a=Strahlen, die aus einem Schwarm positiv geladener Korpuskeln bestehen, also in ihrer Natur den Kanalstrahlen gleichen, eine Cuftschicht von bestimmter oder eine feste Substanz von gleiche wertiger Dicke durchsetzen, so verlieren sie, ohne



daß sich ihre Unzahl verringert, in einer bestimmten Entfernung vom Ausgangspunkte plöglich und unvermittelt ihr Jonisierungsvermögen, d. h. die fähigkeit, die atmosphärische Lust elektrisch leitend zu machen, ihre photographische Wirksamkeit und ihre fähigkeit, auf den Jinksulssoherm zu wirken. Dieses bisher noch völlig unaufgeklärte Verhalten ist um so auffallender, als sich die as Teilchen nach Autherfords Berechnung am scheinbaren Ende ihrer Flugbahn noch mit ½0 Lichtgeschwindigkeit bewegen und noch 40 Prozent ihrer ursprünglichen kinetischen Energie besitzen. Die Aufklärung dieses Verhaltens wird vielleicht für die physikalische Wissenschaft von prinzipieller Bedeutung sein.

Durch Verlust seiner positiven Cadung wird bekanntich das as Teilchen ein Heliumatom. Wähstend aber die ihnen so ähnlichen Kanalstrahlen ihre positive Cadung nachgewiesenermaßen erst im freien Gasraume erhalten, verlassen die as Teilchen nach einer Beobachtung von Usch finaß höchste wahrscheinlich die Strahlungsquelle bereits positiv geladen, worin ein prinzipieller Unterschied in der Struktur der beiden Strahlenarten liegen würde; doch darf diese Frage noch nicht als abgeschlossen gelten.

Die wichtige Erkenntnis, daß in den radioaktiven Substanzen unausgesetzt radioaktive Materie erzeugt und vernichtet werde, wurde durch die Entdeckung der sogenannten X-Körper, von seiten Crootes', Becquerels, Rutherfords und Soddys angebahnt. Don besonderer Bedeutung ift hier die Wahrnehmung Becquerels gewesen, daß das vom Uran=X befreite und turz nach deffen Abscheidung inaktive (wirkungslose) Uransalz im Laufe der Zeit sein gesamtes Strahlungsvermögen wiedergewinnt, während das Uran-X allmählich seine Aftivität einbüßt. Dieses auffallende Verhalten wurde dann von Autherford und Soddy am Uran=X und Chor=X quantitativ geprüft, wobei fich ergab, daß einerseits in einem reinen radio= aktiven Körper fortwährend eine gesetmäßig be= stimmte Menge von anderer radioaktiver Materie erzeugt wird, während anderseits die so entstandene Materie vom Augenblick ihrer Erzeugung an in geometrischer Proportion mit der Zeit abnimmt. Dabei ift die Intensität der Strahlung in jedem Moment der Zahl der in dieser Zeit unverwandelt gebliebenen Utome proportional.

Aus dieser Theorie, die das Energiepringip wahrt unter Verlegung eines Energievorrats in das Utom, folgt, daß jedem radioaktiven Körper nur eine bestimmte mittlere Lebensdauer gutommen kann und daß man berechtigt ift, bei jeder aktiven Substanz die Frage nach ihrer Muttersubstanz aufzuwerfen. Bezüglich des Radiums hat man letztere Frage dabin gelöft, daß das Uran als sein Dorfahr aufzufassen sei; über das Uran hinaus= zugehen und dessen Muttersubstanz zu ermitteln, liegt anscheinend weder eine Möglichkeit noch die Veranlassung vor. Nach einer einleuchtenden Schätzung sinkt die Strahlungsenergie des Urans erst in 350 Millionen Jahren auf ihren Halbwert, ist also mährend geologischer Epochen praktisch konstant. Möglicherweise existiert jedoch zwischen dem Uran und dem Radium noch ein Zwischenkörper, den Voltwood aufgefunden zu haben glaubt. Er nannte diesen Körper, der in seinem chemischen Dershalten dem Chorium sehr nahe steht, Jonium und sieht in ihm die Muttersubstanz des Radiums.

Das letzte Glied in der Reihe der Radiumabkömmlinge ift bekanntlich das Polonium, deffen a-Strahlungsintensität in etwa 140 Tagen auf den halbwert sinft, das sich daher in verhältnismäßig furger Zeit in einen inaktiven Körper verwandelt. Nach Rutherford zerfällt das Polonium in He= lium und Blei. Daß das a-Teilchen in ungeladenem Zustand mit dem Heliumatom identisch ist, wurde seitdem durch das Experiment bewiesen. Nimmt man an (allerdings eine völlig unbewiesene Unnahme), daß bei jeder Umwandlung, die unter 216= schleuderung eines a-Teilchens vor sich geht, sich das Utomgewicht der zurückleibenden Substanz um das des Heliums, also um vier, vermindert, so kommt man, da fünf derartige Umwandlungsstufen zwi= schen Radium und Polonium liegen, auf das Utomgewicht des Bleis (225-4:5=207; Blei = 206:9). Jedenfalls ist diese Frage der Entstehung des Bleis noch als ungelöst zu bezeichnen.

Don großer Wichtigkeit ist die Entdeckung der Emanationen gemisser radioaftiver Stoffe geworden. Unter den bekannten radioaktiven lang= lebigen Elementen sind Thorium, Radium und Aftinium die einzigen, die emanieren, d. h. unaus= gesetzt ein Bas erzeugen, das nach seinem chemischen und physikalischen Derhalten den inerten Gasen gleicht und die merkwürdige Eigenschaft besitt, allen Körpern, mit denen es in Berührung kommt, eine sogenannte "induzierte" Aktivität zu erteilen. Nach Autherfords Theorie sind diese Emanationen gasförmige radioaktive Elemente und zerfallen unausgesett in eine Reihe stufenweise auseinander hervorgehender aktiver Substanzen ebenfalls ele= mentarer Natur, welche die mit ihnen in Berührung befindlichen Körper in unendlich dunner Schicht überkleiden. Wie Autherford fand, läßt fich eine Derstärkung dieser Schicht erzielen, wenn man den Zerfall der Emanation in einem elettrischen felde vor sich gehen läßt. Die Abscheidung erfolgt alsdann im lufterfüllten Raume fast ausschließlich an der Kathode. Diese Wahrnehmung stellt ein wichtiges Hilfsmittel zur Verfügung, radioaktive Emanationen nachzuweisen. Eine eindeutige Erklärung dieses Derhaltens ist noch nicht gegeben.

Erfolgreiche Experimente, auch in der freien Utmojphäre radioaktive Emanationen nachzuweisen, haben Elster und Beitel angestellt. Sie erfannten, daß auf einem Draht, der, auf mehrere tausend Volt negativ geladen, einige Stunden lang im freien exponiert wird, nach dem Einholen ein aktiver Miederschlag bemerkbar ift, deffen Ubklingungskonstante ziemlich genau mit derjenigen der Zerfallprodukte der Radiumemanation überein= stimmt. Es wurde festgestellt, daß der Emanations= gehalt der Euft mit machsender Entfernung des Beobachtungsortes von der Küste wächst, daß er in Bebirgstälern besonders hoch ist und selbst auf Allpengipfeln von etwa 3000 Metern Seehöhe noch recht beträchtlich sein fann. Die Quelle dieser radio= aktiven Emanation in der Utmosphäre fanden die beiden forscher in einem Radiumgehalte des Erd= bodens selbst. Der Radiumgehalt der verschiedenen



Gesteinsarten ist sorgfältig gemessen und bei den Urgesteinen aus den verschiedensten Cändern der Erde auf  $^{1}/_{650}$  bis  $^{1}/_{40}$  Milligramm pro Kubikmeter festgestellt worden. Strutt, der diese interessanten Untersuchungen bis in die neueste Zeit fortgeführt hat, hat auch das geologische Alter der Gesteine aus dem Gehalte der Mineralien an Heslium berechnet, indem er die gewiß zutrefsende Vorsaussetzung machte, daß dieses Helium in den Gessteinen durch radioaktive Prozesse erzeugt sei.

In aus vulkanischer Tiefe entquellender Kohlensäure, in dem heilkräftigen "sango", mines ralischem Schlamm aus Sprudelthermen, im Wasser von Quellen und Thermen hat man Radiumemas nation entdeckt. Es ist auffallend, daß man trots aller Sorgfalt und verbesserten Instrumente neue radioaktive Elemente bei diesen Untersuchungen nicht entdeckt hat, abgesehen von der Auffindung des Radiothors in den Sedimenten der Badener Quellen.

Eine weitere fundamentale Eigenschaft der radioaktiven Körper ist die Wärmeentwicklung. Im Jahre 1903 fanden P. Eurie und Caborde, daß ein Radiumsalz stets wärmer ist als seine Umgebung, und die neuesten hierauf bezüglichen Prazisionsmessungen ergeben, daß I Bramm metallischen Radiums in der Stunde 118 Grammkalorien entwickelt. Die Autherfordsche Cheorie gibt da= für folgende Erklärung: Die aus dem Utomver= bande mit großer Geschwindigkeit herausgeschleuderten a-Teilchen werden zum größten Teile schon in der ausstrahlenden Substanz selber aufgehalten und setzen nun ihre kinetische Energie in Warme um. Es folgt daraus, daß jeder a-Strahlen ausfendende Körper Warme erzeugen muß, eine folgerung, die für die asstrahlenden Produkte des Thoriums und für das Polonium kürzlich als rich= tig erwiesen ist. Die Wärmeproduktion der \beta= und Y=Strahlen ist entsprechend ihrer geringeren fineti= schen (Bewegungs=)Energie weit kleiner und kommt gegen die der a-Strahlen faum in Betracht.

Wie oben angegeben, ist die ionisierende Wirstung der as Teilchen an eine bestimmte kritische Geschwindigkeit geknüpft. Gesetzt, es gäbe eine Umwandlung gewöhnlicher, nicht aktiver Materie und diese ginge unter Entwicklung von as Strahlen vor sich, deren Geschwindigkeit von vornherein unter diesem kritischen Werte bleibt, so entzöge sich diese Umwandlung unserer Wahrnehmung durch die übslichen Prüfungsmethoden. Dagegen müßte sie sich durch ihre Wärmeentwicklung verraten. In dieser Richtung angestellte Versuche haben noch nicht zu einem sicheren Ergebnisse geführt.

Bei der großen Verbreitung des Radiums auf der Erde bildet dieser Radiumgehalt eine auszeichende Quelle für ihre Eigenwärme. Ja man hat berechnet, daß die Erde bei durch ihre ganze Masse gleichförmigem Radiumgehalte eine viel gröskere Wärmemenge erzeugen muß, als sie durch Ceitung an den Weltraum verliert. Dieser Widerspruch mit den tatsächlichen Verhältnissen läßt sich nur so lösen, daß man entweder annimmt, die Eigenwärme der Erde sei in steter Junahme begriffen oder ihr Rasdiumgehalt erstrecke sich nur auf eine äußere ziemslich dünne Schale.

Wäre alles in der Natur vorhandene Helium radioaktiver Herkunft, so gäbe uns das Spektrum der Sonne und zahlreicher gasförmiger Nebel Kunde davon, daß dort radioaktive Prozesse im Gange sind oder einst im Gange waren von unvergleichlich größerer Ausdehnung, als sie sich in unserer Schöpfungsperiode auf der Erde abspielen.

Don dieser übersichtlichen Zusammenfassung wenden wir uns nun noch zu einigen Einzelergebnissen der Radiumforschung. Zunächst zu den β=Strahlen des Radiums. Während man früher annahm, daß diese Strahlen nur von dem letten Zerfallsprodukt des schnell zerfallenden Niederschlages, Radium-C, ausgingen, wurden sie später auch bei anderen Zerfallsprodukten des Radiums entdeckt und fürzlich haben O. hahn und E. Meitner\*) nachgewiesen, daß auch das eigentliche Radium eine typische B-Strahlung besitzt, die sich mittels ihres Durchdringungsvermögens von den anderen \beta=Strahlungen mit absoluter Sicher= heit unterscheiden läßt. Auf Grund ihrer Hypothese, daß tompleren Strahlen tomplere Substanzen entsprechen, schließen die Entdecker aus dem Dorhandensein dieser \( \beta = Strahlung auf eine komplere Natur des Radiums, d. h. darauf, daß es aus einer Unzahl verschiedener Elemente oder Einheiten besteht.

Don allen Elementen der Alkaligruppe zeigt das Kalium allein ausgesprochene Radiosaktivität, während Natrium und alle seine Salze sich als völlig unaktiv erwiesen haben. \*\*) Die Strahlen der Kaliumsalze, die sich als heterogen und von beträchtlichem Durchoringungsvermögen erwiesen, zeigten Eigentümlichkeiten, die an die allerdings etwas durchoringenden pstrahlen des UraniumsX erinnern. Man könnte eine Derunreinigung der Kaliumsalze durch irgend einen radioaktiven Stoff vermuten; aber es war unmöglich, trotz verschiedener Prüfungsmethoden, die Aktivität dieser Salze auf die Gegenwart sehr kleiner Mengen irgend eines bekannten radioaktiven Elements oder einer ihrer Verbindungen zurückzuführen.

Um der Wissenschaft und der Heilkunst in der Erforschung und Benützung der radioaktiven Stoffe zu Hilfe zu kommen, haben zwei Englander, Discount Iveagh und Sir Ernft Caffel, eine Bestellung auf 71/2 Gramm reinen Radiums gemacht, das eine Britische Minengesellschaft aus den Minen in Grampound Road in Cornwall liefern wird. Diese Radiummenge soll dem Britischen Radiuminstitut als Geschenk überwiesen werden, namentlich behufs Beilung von Krebsfranken. Die Ausführung des Unftrages wird unter die Aufsicht Prof. Biesels, einer Autorität auf dem Bebiete der Radiumerzeugung, gestellt werden. Ein Gramm Radiumbromid wird gegenwärtig mit 340.000 Mark, ein Milligramm Joachimsthaler Radiums mit 380 Kronen berechnet.

### Die Verwandlung der Elemente.

In einem Vortrage über "Elemente und Elektronen", den W. Ramfay auf der Generalver-

\*) Physifal. Zeitschr., X (1909), Ar. 21.
\*\*) Philosoph. Magaz., Vol. 16 (1908), S. 377.



sammlung der Chemical Society, Condon, ge= halten hat, besprach er eine Ungahl Erscheinungen, welche die Unnahme stützen, daß alle Elemente aus einem gemeinsamen Urstoffe bestehen und daß ihre Derschiedenheit nur auf das Mehr oder Weniger an Elektronen zurückzuführen ist, die mit diesem Uratom verbunden sind. \*) Nach dieser Hypothese mußte es möglich sein, durch Zuführung oder Entziehung von Elektronen ein Element in ein anderes umzuwandeln, was zwar die Alchimisten stets für möglich gehalten, die Chemie als Wissenschaft aber bis vor furzem für völlig unmöglich erklärte. Mit der im Jahre 1903 von Ramsay und Soddy beobachteten direkten Bildung des Elements He= lium aus dem Element Radium war der Satz von der Umwandelbarkeit der Elemente umgestoffen. Die angeblich beobachtete Bildung von Cithium aus Kupfer hat sich dagegen nicht bestätigt. Ramsay ist der Unsicht, es könne bei diesen Dersuchen bei der radioaktiven Bestrahlung der Kupferlösung eine Spur Lithium aus dem Glasgefäße in die Cosung gegangen sein, womit eine neue fähigkeit des Radiums entdeckt wäre, da ohne Bestrahlung ein solcher Übergang nicht beobachtet werde.

Da die Versuche, Silber durch Radiumstrahlen in ein anderes Element überzuführen, gleichfalls ein negatives Ergebnis hatten, suchte Ramsay mit Elementen von höherem Utomgewicht, also labile= ren Elementen, zum Ziele zu gelangen. Er untersuchte daher das Verhalten des Choriums genauer, zunächst mit der Absicht, wie beim Radium auch hier Helium als Zerfallsprodukt nachzuweisen. Das Ergebnis diefer Untersuchungen mar insofern fehr überraschend, als nicht das erwartete Helium, son= dern Kohlenstoff nachgewiesen wurde, so daß dieser von Ramfay als das Zerfallsprodukt des Cho-riums angesehen wird. Die Versuche wurden in der Weise angestellt, daß gereinigtes Choriumnitrat der Radiumbestrahlung ausgesetzt wurde, wobei sich Kohlensäure entwickelte. 2luch bei Zirkonnitrat und Wismutperchlorat konnte infolge gleicher Behandlung die Bildung von Kohlenfäure nachgewiesen werden, während dies bei Bleichlorat nicht der fall war. Da die Versuche sämtlich unter gleichen Bedingungen angestellt wurden, scheint der Beweis vorzuliegen, daß die erstgenannten Elemente tatsächlich in Kohlenstoff umgewandelt wurden und dieser nicht etwa aus einer anderen un= beachteten Quelle herrührt, da er sich sonst auch beim Bleichlorat hätte nachweisen lassen mussen.

Mit diesen Ergebnissen stimmt es nicht überein, daß Prof. F. Soddy auch aus den Elementen Uran und Chor nicht Kohlenstoff, sondern wie aus Rasdium das Helium gewonnen hat. \*\*) Seine schon im Jahre 1905 begonnenen dahin zielenden Dersuche wurden begünstigt durch die Entdeckung, daß das neuerdings käusliche Metall Kalzium, wenn es in einem elektrischen Schmelzofen im Vakuum auf eine sehr hohe Temperatur gebracht wird, die Sähigkeit erhält, alle bekannten Gase mit Ausnahme der chemisch trägen Gase der Helium-Argon-Gruppe so vollständig zu absorbieren, daß man dadurch ein

\*) Die Umschau, XIII (1909), Ar. 35. \*\*) Die Umschau, XIII (1909), Ar. 18. vollkommeneres Vakum erhalten kann, als bisher auf irgend eine Weise zu erzielen war.

Soddy bediente sich auf Grund dessen folgender Untersuchungsmethode. Das auf Helium zu untersuchende Gas wird über glühendes Kalzium in einen besonderen Dakuum-Schmelzofen geleitet. Ift der Ofen erkaltet, so wird Queckfilber hinzugefügt, welches das vom Kalzium nicht absorbierte Gas in eine ganz winzige Spektralröhre drückt. Zum Nachweise des Heliums sind schon ganz minimale Mengen nach dieser Methode ausreichend, bis zu dem millionsten Teil eines Kubikgentimeters, d. h. einem fünftausendmillionstel Bramm Helium. Es läßt sich nun berechnen, wieviel Helium aus einer gegebenen Menge Uran in einer gewissen Zeit erzeugt wird. Nach unserem jetigen Wissen entftehen 2 Milligramm Helium aus 1 Million Kilo= gramm Uran in einem Jahre, vorausgesett, daß aus jedem sich zersetzenden Utom Uran ein Utom Helium hervorgeht. Wenn man also ein Kilogramm Uran benützt, kann man mittels der Kalziummethode das etwa entstandene Helium nach Verlauf von ungefähr 1/10 Jahr nachweisen. Soddy fand es zuerst zweckmäßig, mit nicht mehr als 1/3 Kilogramm Uran und Thor zu arbeiten. Begreiflicherweise erfordern diese Versuche die absolute Abwesenheit atmosphärischer Cuft, denn das in wenigen Kubikmillimetern Euft enthaltene Argon, das wie Helium vom Kalzium nicht absorbiert wird, genügt, um die Beobachtung der minimalen Mengen des gebildeten Heliums völlig unmöglich zu machen. Um eine große Menge Uransalz von jeder Spur Cuft zu befreien, bedarf es eines sehr vollkommenen und komplizierten Upparats, dessen Bau dem forscher erst nach langen Erfahrungen möglich war.

Schon mit einfacheren Versuchsanordnungen gelang es, die Entstehung von Helium mit Sicherheit nachzuweisen, und zwar nach einem Zeitraume von 7 Monaten bei Chor und nach 4 Monaten bei Uran. Nach diesen mit kleineren Quantitäten gewonnenen Resultaten wurden größere flaschen, jede mit etwa 2 Kilogramm Uran- und Chornitrat, erfolgreich verwendet. Die Experimente mit Uran sind bisher am weitesten vorgeschritten. Die erste Prüfung geschah nach 61, die zweite nach 27, die dritte nach 12 Cagen. Die erste zeigte, daß sich mehr als minimale nachweisbare Mengen Helium gebildet hatten, die zweite ergab ungefähr das Mi= nimum, während in den 12 Tagen nicht genug Belium gebildet war, um es nachweisen zu können. Diese Resultate lassen also nicht nur mit Gewißheit die Entstehung von Helium aus Uran erkennen, sondern zeigen auch, daß die Menge, die entsteht, fast genau mit der von der Theoric vorhergesagten übereinstimmt, da sie etwa 2 Milligramm per eine Million Kilogramm im Jahre beträgt. Ein mit Thor vorgenommenes Probecrperiment ergab nach drei Monaten die Unwesenheit eines Diel= fachen der minimalen Beliumquantität.

Obwohl also bei den beiden Elementen Uran und Chor die Veränderung so langsam vor sich geht, daß in einer Million Jahre sich nur etwa ein Zehntausendstel der ganzen Masse umwandelt, ist es doch möglich geworden, diese Veränderungen experimentell nachzuweisen und die von ihnen im



Caufe weniger Wochen erzeugte Menge Helium zu isolieren und zu messen.

Die Möglichkeit der Verwandlung der Ele= mente, dieses Sehnsuchtstraumes der alten Alche= misten, hat fürzlich durch, eine Untersuchung der Chemifer Ramfay und fr. E. Ufher eine neue Bestätigung erfahren. \*) Da nicht nur Radium selbst sich in Helium verwandelt, sondern die vom Radium ausgesandte Emanation die Umwandlung anderer Stoffe einzuleiten vermag, so stellten sie Versuche mit den Basen an, die sich aus einer metallisches Radiumbromid enthaltenen Lösung entwickelten. Nachdem diese geringe Mengen von Radiumemanation enthaltenden Base in Blaskölbchen geleitet waren, die zunächst leergepumpt und dann mit verschiedenen Cösungen gefüllt waren, wurde der Inhalt vier Wochen lang sich selbst überlassen, bis die Energie der Emanation völlig erschöpft war. Nun wurden die vorher völlig kohlenstoffreien Cosungen untersucht, und es stellte sich heraus, daß sie geringe Mengen Kohlenstoff in form von Kohlensäure und Kohlenogyd enthielten, die nur aus den der Emanationswirkung unterworfenen Verbindungen stammen konnten. Daraus ziehen die Chemiker den Schluß, daß die in jenen Verbindungen enthaltenen Ele= mente der Kohlenstoffreihe (Silizium, Citan, Tirkonium, Thorium, Blei) ohne Ausnahme unter Einwirkung der Radiumemanation Kohlenstoffverbin= dungen liefern, d. h. also sich teilweise in Kohlen= stoff verwandeln. Um geringsten ist diese Tendenz der Verwandlung beim Blei.

Zu den spaltbaren Elementen, von denen im vorigen Jahrgange (Jahrb. VII, S. 77) berichtet wurde, hat sich nach einem vorläufigen Bericht des Chemikers Dr. Auer von Welsbach auch das Chulium gesellt, das schon im Jahre 1879 entdeckt wurde, bisher aber allen Bemühungen, es selbst oder seine Salze in halbwegs reinem Zusstand darzustellen, hartnäckigen Widerstand leistete. Auch die von Auer von Welsbach ausgeführten Dersuche führten erst nach langwierigen und überaus mühsamen Crennungsarbeiten dazu, die chemische Natur des Cu sestzustellen. Dabei ergabsich, daß Chulium kein homogener Körper ist, sondern der Hauptsache nach aus zwei Elementen besteht; auch ein drittes, dem Erbium sich anschließendes Element ist in geringer Menge vorhanden.

Das erste, dem Aldebaranium sich anreihende Element bildet ein weißes Sesquioryd, von dem sich völlig farblose, keinerlei Absorptionsspektrum besitzende Salze ableiten. Charafterisiert ist dieses Element durch fein glangendes guntenfpeftrum, dessen intensivste Linien sich fast stets in dem Spettrum der Aldebaraniumsalze finden. Auch das zweite Tu-Element bildet ein fast farbloses Sesquioryd, doch scheinen seine Salze nicht farblos zu sein. Sie alle zeigen das bisher dem Thulium zugeschriebene charakteristische Absorptionsspektrum. Dieses Element ist durch seine hohe Schwerflüchtigkeit gekennzeichnet. Das bei sehr starkem gunken höchst glanzende gunkenspektrum kann deshalb bei schwachem funken, namentlich aber bei Gegenwart anderer leichter Körper, 3. B. des Aldebaraniums, leicht übersehen werden.

Merkwürdigerweise treten in den Spektren der Cu-Elemente mit fast unveränderter Stärke die wenigen, aber starken Linien wieder auf, die sich auch in den Spektren von Cassiopeium und Aldebaranium als gemeinsam erkennen ließen. Weitere Forschungen über diese selkenen Elemente bringen hoffentlich nähere Ausschlüsse.

# Das Leben und seine Entwicklung.

(Entwicklungslehre, allgemeine Biologie, Paldontologie.)

Unsere Uhnenreihe. \* Das Rätsel des Lebens. \* Erloschene Geschlechter.

#### Unsere Uhnenreihe.

iner der frühesten und unermüdlichsten Vorkämpfer des Darwinismus und der Entwidlungslehre, Prof. Ernft Baedel, 350 jährigen gelegentlich der Jubelfeier Universität Jena in einer Seftschrift \*) feine forschungen und Jdeen. über Uhnenreihe des Menschen endgültig dargelegt. Unch wer haeckel in vielen Dunkten ablehnend gegenübersteht, wird die Urbeit mit Inter= esse und Auten verfolgen. War ihr Verfasser doch einer der ersten, die in Deutschland die neue Cehre nicht nur durch Popularisierungsversuche zu verbreiten, sondern auch durch eigene forschungen zu bestätigen und zu stützen suchten. Schon vor 44 Jahren stellte haeckel in der "Generellen Morphologie" einen Stammbaum des Cierreiches auf und versuchte, die Keimesgeschichte des Einzelwesens aus der Stammesgeschichte seiner Ahnen heraus zu erklären. Das von ihm zu dem Zwecke aufgestellte "biogenetische Grundgeset", das besagt, daß die Entwicklung des Individuums, die Ontogenesis, die abgefürzte Wiederholung seiner Stammesgeschichte, der Phylogenesis, sei, hat später zahlreiche Bestätigungen, aber auch manche Berichtigung erfahren. In seiner Monographie über die Kalkschwämme leitet er alle mehr= oder vielzelligen Tiere (Metazoen, im Gegensatze zu den einzelligen Protozoen) von einem einfachen, aus zwei Gellschichten bestehenden becherförmigen Urdarmtier, der



<sup>\*)</sup> Berichte der Deutschen Chem. Gesellsch. 42. Jahrg. (1909) 5. 2930.

<sup>\*)</sup> Unsere Uhnenreihe (Progonotaxis Hominis). Kritische Studien über phyletische Unihropologie. Jena, G. Sischer, 1908.

Sasträa, ab. Ein wie sicherer Blick ihn dabei leitete, ersehen wir aus der Catsache, daß 23 Jahre später Monticelli in Neapel das Urbild der von Haeckel vorausgesetzten Gasträa auffand und Pemmatodiscus gastrulaceus nannte.

Die Abstammung des Menschen vom Affen, von haedelschen frühzeitig behauptet, schien durch die Auffindung des Pithecanthropus erectus, des "aufrechtgehenden Affenmenschen" von Java (1891), eine unbestreitbare Stütze erhalten zu haben. Densoch hat sich bisher nicht mit Sicherheit feststellen

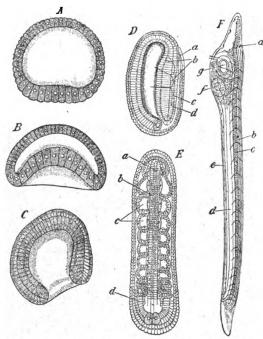

Die Entwicklung des Uniphiorus. A Blastula. B Beginn der Einftülgung des Entoderms. c Gastrula. n späteres Gastrulasiadium mit zwei Ursegmenten b, c Uerontobr, a Öffnung desselben nach außen. E Lioch späteres Stadium mit neun Ursegmenten, vom Küden geschen, b Chorda, a Öffnung des Uerventohrs, c zwei Ursegmente, F Carve mit Mund g und erste Kiemenspate f, d Darm.

lassen, ob dieser menschenähnlichste der Menschensaffen ein direkter Vorsahr des Menschen selbst war; ob nicht der Mensch zu der Zeit, als der Pithecsanthropus in Java wandelte, schon viel zu weit in seine heutige korm hineingebildet war, um von ihm abstammen zu können. Haeckel jedenfalls zählt ihn zu unseren Alhnen.

Nach ihm ist unsere Vorsahrenreihe in zwei große Abschnitte zu zerlegen: die sossill nicht nachs weisbaren und die paläontologisch wenigstens teils weise belegten Ahnen. Jeder Abschnitt umfaßt drei "Strecken". Die erste derselben ist die Strecke der Protistensuch nen. Da noch heute jedes tierische beziehungsweise menschliche Individuum von einer Stammzelle, der Cytula, aus seinen Ursprung nimmt, so muß nach dem biogenetischen Grundgesetze die Ahnenreihe jeder Tierform mit einer Urstammzelle, der Cytaea, beginnen. Unter den Protisten sind die Plasmodomen, die Protophyten, die älteren; aus ihnen gingen später durch Umkehr des Stosssweisels die Protozoen hervor. Man unterscheidet bei den Protisten kernlose Urzellen (Urchicyten) und

Kernzellen. Bu den ersteren werden die Moneren gerechnet und eine Unterabteilung von ihnen, die Chromaceen, sieht haeckel als die Urorganismen an, die den Übergang von der unorganischen zur organischen Welt bilden. Das Protoplasmakügel= chen der einfachsten dieser Cebewesen wird durch eine Ballerthülle geschütt. Denken wir uns auch dieses Schutzorgan noch fort, so steht der denkbar einfachste Organismus vor uns, der "Probiont" des laurentischen Zeitalters. Ihn muffen wir uns durch Urzeugung entstanden denken - wenn wir fönnen. Einzellige Algen mit Zellfernen bilden die nächste Uhnenstufe, aus denen durch Stoffwechselumfehr die Umöben, die älteste Stammform der Protozoen, hervorgehen. Die einfache Organisation der Umöben und die Catsache, daß amöbenartige Zellen im Tierreiche vielfach vorkommen (3. 3. die Ceufozyten des menschlichen Blutes), sprechen für ihre Uhnenschaft. Ihnen, die noch keine festumgrenzten Bebilde darftellen, folgen die flagellaten, bestimmt geformte, mittels einer oder einiger Beigeln schwimmende formen. Die folgende Stufe unferer Dorfahren bilden die Blastäaden, die Übergangs= gruppe zu den Metazoen, aus einer Schicht gleich= artiger Zellen gebildete Hohlkugeln, die in der Ontogonie der Dielzelligen der wichtigen Blaftula entsprechen. Auf der Blastulastufe stehen noch heute einige Organismen, wie die Grünalgen Pandorina und Dolvor und die Katalaften.

Die zweite Strecke der Stammesgeschichte um= faßt die Uhnen der Wirbellosen, die Metazoa invertebrata. Sie scheiden sich in zwei große Bruppen, die Niedertiere (Colenteria) mit fehlender und die Obertiere (Colomaria) mit vorhandener Leibeshöhle. Die gemeinsame Ausgangsform der Miedertiere, die Gastraa, erhalt sich als Abbild in= folge strenger Vererbung noch jett bei allen Me= tazoen in form der Gastrula. 21us den beiden Keimblättern der Bastraa entwickelten sich alle Bewebe. Don den Niedertieren gelangen wir zu den höherstehenden Obertieren, die schon im Besitze einer Ceibeshöhle find. Band in Band mit deren Erwerb entsteht eine zweite Darmöffnung und das ein= fachste Blutgefäßsystem. Sie leiten hinüber zu den Dermalien Baedels, einer Urwurmergruppe; von ihnen zu den Prochordoniern ist der Stammesweg völlig dunkel. Un das Ende dieses Weges stellt haedel die längst ausgestorbene Chordaa, die als Stammform ebenso wichtig ist wie die Gastraa. Sie foll in der präsilurischen Zeit gelebt haben.

Die Monorthinen Ahnen bilden die dritte Stammesstrecke. Hier bekommen wir schon ein wenig sesteren Boden unter die Füße. Zu den Monorthinen gehören die Acranier (Schädellosen), von denen uns der Amphiogus, der einzige lebende Rest einer großen Gruppe aus dem Präsilur, noch heute ein Bild gibt. Da dieses niedrigst stehende lebende Wirbeltier trotz seinsachen Baues eine Reihe erst später erworbener Merkmale zeigt, so hat es wahrscheinlich nicht als direkter Vorsahr des Menschen zu gesten, sondern seine präsilurischen Stammsormen, die hypothetischen Urwirbeltiere (Prospondylia). Auf diese Ahnen solgt wieder ein dunkles Wegstück, bis wir zu den Cyclostomen, den ersten Schädeltieren, gesangen. Die beiden sehr von-

einander abweichenden Ordnungen derselben, die Myginoiden und Petromyzonten, sind höchstwahrsscheinlich sich voneinander entsernende Abkömmlinge einer älteren Stammgruppe, der Urschädeltiere (Archicrania). Sie sind in unserer Ahnenreihe sicher vertreten gewesen.

Mit den Archicraniern betreten wir den zweiten Hauptabschnitt unserer Stammesreihe, ein Bebiet, in dem die Palaontologie das Dunkel der Uhnenreihe allmählich erhellt. Die vierte Wegstrede umfaßt die Unamnion-Uhnen, solche Cierformen, denen im Embryozustand ein Amnion \*) fehlt. Sie beginnen mit den Sischen, von denen für unsere Dorfahrenreihe nur die Selachier und Ganoiden in Betracht kommen. Don den Proganoiden (Vorfahren der Schmelzschupper) führt die Entwicklung zu den in Ufrika heimischen Crossoptervgiern und weiter zu den Lurchfischen, die neben den Kiemen bereits Lungen besitzen, die ihnen auch den Aufenthalt außerhalb des Wassers gestatten. Die ältesten Eurchfische, die Palädipneusten des Devon und Karbon, entwickelten sich zu den Progonamphibien, der Ausgangsform aller Dierfüßer.

Es folgen nun die Umphibien=Uhnen, über die uns Zeugnisse der Paläontologie, der vergleichenden Unatomie und der Ontogenie zu Gebote stehen. Erstere macht uns mit den uralten, febr primitiven Stegozephalen bekannt, lettere zeigt uns, wie sich der Übergang vom Wasser- zum Candleben gestaltet hat, und die vergleichende Unatomie lehrt, daß die Umphibien zwischen den älteren Sischen und den Umnioten die Mitte halten. Die alten, noch mit fünfzehigem Kriechbein versehenen Stegozephalen waren mit einem festen Danzer bekleidet. Don ihnen kommen wir zu den Vorreptilien, den Ausgangsformen der Amnioten, die sich durch den Besitz von Umnion und Allantois auszeichnen. Die Ummontiere umfassen die Sauropsiden, d. h. die Reptilien und Vögel, sowie die Säugetiere. Zwischen den Reptilien-Uhnen und den Säugern sind gar feine fossilen Reste erhalten, so daß hier nur eine hypothetische Übergangsgruppe, ein Name, die Sauromammalien, zur Verfügung steht. Aus ihr muffen sich parallel die riesigen Theromorphen und die Säugetiere entwickelt haben.

Die Säugetiere, die letzte Gruppe, müssen als morphologisch wie phyletisch einheitliche Gruppe insgesamt eine einzige Stammform haben, ein unsbekanntes Promammale. Don ihm führt der Weg zu den Monotremen (Kloakentieren, lebend nur noch Schnabeltier und Ameiseniges). Der weitere Weg ist gleichfalls nicht ganz sicher, bis wir die höchstentwickelte Unterklasse der Säuger, die Placentalia oder Fottentiere, erreichen. Ihre gemeinsame Wurzelsorm bilden die Urzottentiere, ihre Hauptsentwicklungsperiode war die Tertiärzeit.

Schon zur Kreidezeit entwickelten sich aus den Urzottentieren wahrscheinlich die Cemuraviden, die älteren Halbaffen; ihnen folgen die jüngeren Halbaffen, unter denen Tarsius spectrum (das Gespen-

stertier, s. Jahrg. V, S. 127) sehr primitive Merkmale zeigt. An diese Prosimien schließen sich die pithekoiden Ahnen an. Unter den Ghaffen oder Katarrhinen gestaltet sich dann die Vorsahrensolge nach hae d'el so: 1. ältere Hundsaffen, 2. jüngere Hundsaffen, 3. ältere Menschenaffen, 4. jüngere Menschenaffen, 5. Affenmenschen (Pithecanthropus erectus), 6. Urmenschen (Homo primigenius), 7. Vernunstemenschen (Homo sapiens).

Daß diese Uhnentafeln großenteils noch in der Luft schweben, unendlich viele und kühne Hypo= thesen enthalten, in manchen Punkten schon jetzt als unhaltbar bezeichnet werden muffen, wird feiner verkennen, der die mühsamen Bestrebungen der letten Jahrzehnte um die Aufhellung auch nur der diluvialen und tertiären Vorgeschichte des Menschen verfolgt hat. Das braucht dem Werke Haeckels als einer großzügigen und unendlich anregenden Arbeitshypothese micht seinen Wert zu Dag man die Sache auch von einem nebmen. ganz anderen, wenn auch ebenso hypothetischen Standpunkte betrachten kann, zeigen uns die Urbeiten Dr. Emil Königs, der uns zu den schon früher mehr oder minder ausführlich besprochenen Urbeiten eine neue Darstellung seiner Ideen\*) be= schert hat. Seine Auffassung des Lebens als einer besonderen Kraftform auf der Erde, die nur an ganz bestimmte Körper gebunden ist und unablässig gleichsam von Hülle zu Hülle schlüpft; seine Hypothese von der Ursprünglichkeit der Candtiere und der Notwendigkeit, aus ihnen erst die Wasser= tiere abzuleiten, u. a. zeigen den fühnen Denker, der sich nicht scheut, seine Gedankenwelt konsequent auszubauen, wenn auch den Catsachen dabei nicht immer ihr Recht werden sollte. Eine ganz schlichte und allgemeinverständliche Darstellung dessen, was wir über das "Beheimnis des Cebens" wirklich wissen, bietet unter diesem Titel furz und knapp K. Salbert; auf sie sei besonders die wißbegierige Jugend verwiesen. \*\*)

Einen sehr ansechtbaren Punkt der Haeckelsschen Abstammungsreihe bildet die von ihm aufsgestellte unmittelbare Vorsahrenschaft des Menschen der Gegenwart. Auch die glücklichen Funde der letzen beiden Jahre, der sehr primitive Unterkieser eines vielleicht noch tertiären Menschen aus der Umgegend von Heidelberg (s. den letzen Abschnitt dieses Jahrbuches) und die Reste von Neandertalsmenschen aus dem südlichen Frankreich (s. Jahrb. VII, S. 216), sie haben uns kaum weiter geholsen, die wirklichen Ahnen der Menschheit kennen zu lernen. Wie ein vorsichtiger Unthropologe und Paläontologe über die Bedeutung dieser Funde sür unsere Frage denkt, erfahren wir aus den nachsfolgenden Aussührungen.

In einem Vortrage über die neuesten Ergebnisse der Paläontologie des Menschen und ihre Bedeutung für das Abstammungsproblem betont Prof. H. Klaatsch\*\*\*),

Stuttgart 1908.
\*\*\*) Feitschr. für Ethnologie, 41. Jahrg. (1909), Heft 3 und 4.



<sup>\*)</sup> Umnion ist die innere, nur den Embryo umfleidende Haut, während die seröse Hille das ganze Ei samt dem Embryo umgibt. Letztere, die Ullantois, dient bei Reptilien und Dögeln als embryonales Utmnngsorgan der Sauerstoffzusicht.

<sup>\*)</sup> Die Köfung des Cebensrätsels. Stuttgart 1909. S. auch Jahrb. VII, S. 111 — 119.

\*\*) Deutsche Jugend= und Volksbibliothek, 23d. 219,

daß es bei dem Heidelberger funde völlig gleich= gültig sei, ob man diesen auch dem Caien in seiner ganzen Erscheinungsform als höchst fremdartig imponierenden Unterkiefer als "noch tertiär" oder "schon diluvial" beurteilt. Die Unbestimmtheit der fünstlichen Grenze von Tertiär und Diluvium ergibt sich ja durch die überlegung, daß dieses menschliche Wesen von Mauer mit seiner umgebenden Tierwelt doch jedenfalls schon im Tertiär seine Dorfahrenverwandten in Mitteldeutschland gehabt haben muß. Gingen wir selbst zum Miozan (mitt= leren Certiar) zurück, so könnte der Unterkiefer der betreffenden Menschenwesen nicht viel anders aus= gesehen haben als dieser Heidelberger Kiefer, der in sich eine derartige fülle primitiver Merkmale vereint, daß er dem Begriffe einer menschlichen Urform näherkommt als irgend ein bisher bekannt gewordener Steletteil.

Die Vergleichung des Kiefers von Mauer mit dem Unterkiefer der Menschenaffen zeigt, daß die relativ größte Unnäherung zwischen dem Heidelberger fossil und den Hylobatiden (Gibbonartigen) besteht; es zeigt gibbonmäßige Charaktere in der relativen Breite und Niedrigkeit des massigen Kieferastes. Von einer solchen Ausgangsform lassen sich die Zustände von Gorilla, Orang, Schimpanse ableiten als Differenzierungen nach verschiedenen Rich= tungen, aber nicht umgekehrt. hieraus ergibt sich, daß sowohl die Hylobatiden als auch die primitiven Hominiden sich dem für alle höheren Primaten (d. h. Mensch und Menschenaffen) gemeinsamen Ausgangszustand näher anschließen als die grogen Menschenaffen. Die Dergrößerung des Edzahnes, die sich in den zu Borilla und zu Orang führenden Bahnen wahrscheinlich bei beiden vonein= ander unabhängig vollzog, hat den Unterfieferknochen umgestaltet und, infolge der Bergrößerung der Kiefermuskulatur, auch den Ramus (die beiderfeits fentrecht aufsteigenden Kieferäste).

Diese Abweichungen sinden sich bereits bei den tertiären Menschenassen, so auch beim Dryopisthekus, weshalb auch der Heidelberger Kieser nicht von diesem ausgestorbenen Menschenassen abgesleitet werden kann. Auch die niederen Affen sind gänzlich aus der Vorsahrenreihe des Menschen auszusschließen. Aur die ihnen und dem Menschen gemeinsame Wurzel bedingt die Übereinstimmungen in der Organisation von Mensch und niederen Affen.

Die Bedeutung der beiden neuen französischen funde beruht nach Prof. H. Klaatsch darin, daß sie uns zeigen, daß wir mit einer sehr langen Zeitdauer der Existenz neandertalartiger Menschen in Mittel= und Südeuropa zu rechnen haben. Unschei= nend gehören die Meandertalfunde von Moustier und Krapina einer älteren, von Spy und Corrège einer jüngeren Schicht an. Leider fehlt für das Stelett aus dem Meandertal felbst sowie für den Schädel von Gibraltar jeglicher geologische Unhaltspunkt für die Altersbestimmung, so daß sie sich hier nicht einordnen lassen. Da nun der älteste bekannte fossilfund immer noch beträchtlich jünger sein wird als das erste Auftreten des betreffenden Wesens in jener Gegend, so ergibt sich, daß schon zu Beginn der Eiszeit Meandertalmenschen in Europa vorhanden waren. Sehen wir nun gar, daß die ältesten bekannten funde (Südfrankreiche Moustier und Kroatiene-Krapina) geographisch weit auseinanderliegen, so erscheint es berechtigt anzusnehmen, daß dieser Ureuropäer sich von einem Zentrum aus durch Wanderungen von geraumer Zeitdauer ausgebreitet haben. Über die Cage dieses Zentrums und die Wege der Ausbreitung läßt sich gegenwärtig noch nichts Sicheres sagen.

Die außerordentlich weite Verbreitung der Neandertalmenschen zur Eiszeit ist ein Punkt höchster Bedeutung für dieses Problem. Wir kennen jest das Vorkommen dieses Typus aus Südspanien, Frankreich, Belgien, Deutschland und Österreich. Zu den Skelettsunden gesellen sich Kulturfunde, die vermuten lassen, das die Bekämpfer der Höhlenbären Neandertalmenschen waren. Für Mähren ist das Vorkommen dieses Typus durch Unterkieferfunde sichergestellt. Füllen wir die Eücken zwischen den bisherigen Jundstellen aus, so ergibt sich ein enormes Gebiet, das dereinst von Neandertalmenschen beherrscht war und neue Funde dieser Urt liefern kann.

Wir haben es also bei der Acandertalrasse mit einem gewaltigen Zweige der Menschheit zu tun. Diese Rasse, deren Reste trotz mancher Dariationen eine auffällige Beständigkeit hinsichtlich der Gestalt der Skeletteile ausweisen, muß ihrer Umgebung und ihrer Aufgabe, den Kampf ums Dasein unter schwierigen Existenzbedingungen durchzusühren, ausgezeichnet angepaßt gewesen sein. Die neuesten funde in Südfrankreich werden die Hochschätzung auch ihrer psychischen Anlagen vermehren, da die primitive Bestattung einen Hinweis darauf enthält, daß diese Menschen auch schon Anfänge der Resigion besaßen.

Man kann sich schwer vorstellen, daß eine derartige gewaltige Menschheit einfach zu Grunde gegangen sei, ohne wenigstens Spuren von sich durch Beimischung des Blutes zu anderen Rassen hinterlassen zu haben. Daß sie mit solchen gusammengetroffen ist, kann wohl kaum bezweifelt werden. Wir haben alle Ursache anzunehmen, daß die Menschen vom Neandertaltypus gleichzeitig exis stiert haben mit den gang anderen Menschenformen, die durch die Schädel von Engis, Balley-Hill, Brunn u. a. vertreten werden. Uuch die gleichzeitige Existenz mit den Cro-Magnon-Menschen kann möglich gewesen sein. Man muß daher auch mit der Unnahme rechnen, daß zwischen den Neandertalmenschen und anderen Rassevertretern Kämpfe stattgefunden haben und daß vielleicht die Neandertalrasse ausgerottet worden ist. Wie lange sich Dertreter derselben erhalten haben, läßt sich nicht entscheiden; daß sie örtlich bis in jungere Perioden fortbestanden haben, ist immer möglich.

Ob noch jetzt unter der Bevölkerung Europas oder anderer Erdteile sich Rassencharaktere des Reandertaltypus bemerklich machen, wird sich erst dann untersuchen lassen, wenn uns die ganze Erscheinungsform und die äußeren Merkmale des alten Typus genauer bekannt sein werden. Dorsläusig wissen wir über die äußere Erscheinung desselben — abgesehen von den Körperproportionen — nichts; denn alle jene bildlichen Darstellungen,



die namentlich in der französischen Presse von dem Aussehen des Neandertalmenschen gegeben worden sind, müssen als Auswüchse der Phantasie — wüster Phantasie, sagt Klaatsch — verurteilt werden.

hinter das Rätsel des Cebens, von dem oben die Rede war, läßt uns die Natur von Zeit zu Zeit einige Blicke tun, die uns in ihrer Dereinzelung allerdings nicht viel weiter bringen, aber als Etappen auf einem vielleicht noch sehr langen und schwierigen Wege doch registriert zu werden verdienen. Ihnen gilt der folgende Abschnitt.

### Das Rätsel des Cebens.

Bekanntlich bedürfen fast alle Pflanzensamen nach der Reife einer fürzeren oder längeren Ruhe= pause, der sogenannten Samenruhe, bevor sie zu keimen fähig sind. Die Ruhe kann, wie hier schon früher berichtet ist (f. Jahrb. VII, S. 106), fünst= lich so lange ausgedehnt werden, daß die Samen gewisser Pflanzen unter gunftigen Bedingungen noch nach zwei bis drei Menschenaltern wieder zum Ceben erwachen. Manche dieser Versuche sind unter starker Abkühlung und Austrocknung der Samen sowie unter Ausschluß der Möglichkeit zu atmen so weit getrieben worden, daß es scheinen mußte, als ob die Versuchsbedingungen das Ceben der Keime nicht nur verlangsamt, sondern zeitweise vollig aufgehoben hätten. Dennoch keimten auch solche Samen.

Um die Bewigheit zu erlangen, daß das Leben gewisser Samen eine zeitweilige Aufhebung ertrage, prufte Paul Becquerel\*) die vereinigte Wir= fung völliger Austrocknung, völligen Luftabschlusses und stärkster Kälte an den Samen der Luzerne, des weißen Senfs und des Weizens. Um die Samen diesen Agentien möglichst zugängig zu machen, wurde die Samenhaut durchbohrt. Dann wurden sie sechs Monate lang im luftleeren Raume in Begenwart von (feuchtigkeit aufsaugendem) Utbaryt unter 400 Wärme ausgetrochnet, bis kein Bewichtsverlust durch Wasserabgabe mehr eintrat. Hierauf wurden die Samen, in luftleer gemachte Glasröhrchen eingeschmolzen, zuerst drei Wochen hindurch der Temperatur der fluffigen Luft und dann noch 77 Stunden der Kälte des fluffigen Wasserstoffes (-2530) ausgesetzt. Als man sie dann bei 280 zum Keimen auslegte, gingen nach einigen Tagen von Senf und Euzerne alle Samen auf, mahrend von fünf Weizenkörnern vier keimten. Zwischen dieser Keimung und derjenigen normaler Kontrollsamen war kein Unterschied zu bemerken.

Man kann, man muß sogar unter diesen Umständen von einer Wiederbelebung toter Samen sprechen; denn ein noch so verlangsamtes Ceben erscheint unter den genannten Bedingungen ausgeschlossen. Ohne Wasser, ohne Sauerstoff, bei einem unweit Aull befindlichen Atmosphärendrucke und bei einer vom absoluten Aullpunkte nicht weit entsernten Temperatur wird das Protoplasma sostarr, hart und untätig wie ein Stein. Sein für die physikalischemischen Vorgänge der Ussimis

lation und Desassimilation notwendiger kolloidaler Zustand ist aufgehoben, die Kontinuität der Cebenserscheinungen völlig unterbrochen.

Die Bedeutung dieses Nachweises für die Bioslogie ist kaum abzusehen. Die Catsache erlaubt auch den Schluß, daß sich trot der Kälte und Custdünne des Weltraumes Cebenskeime von Gestirn zu Gestirn perbreitet baben können.

Das Verständnis der Konstitution des le= bendigen Eiweißes enthält die Cosung der Rätsel der Welt, sagt der große Physiologe Eduard Pflüger in einer kurzen Mitteilung über das Wesen der Eiweißstoffe, dieser absoluten Cebensträger.\*) Um die Untersuchung des Eiweißmole= füls dreht sich deshalb auch die Urbeit der bedeutendsten forscher auf dem Gebiete der organischen Chemie. E. Sisch er hat nachgewiesen, daß aus dem Eiweißmolekül durch hydrolytische Spaltung eine große Sahl von Bestandteilen erhalten werden kann, die sämtlich zu den Monamino= oder Diaminofäuren gehören respektive nahe Abkömm= linge solcher sind. Man hat die Eiweißkörper, wie das neuerdings Ubderhalden durchgeführt hat, nach ihrem Prozentgehalt an Diaminosäuren in Bruppen geteilt, also diesen Gehalt als wesentsliche Eigenschaft angesehen. Dagegen wendet sich Pflüger, indem er darauf hinweist, daß das Moletul der Eiweißkörper im engeren Sinne noch nicht einmal bis zu 50 Prozent aufgeklärt ist, also eine große Zahl ganz unbekannter Utomgruppen enthält. Wie kam man also Moleküle, die viele unbefannte und veränderliche Bestandteile enthal= ten, nach ihrer chemischen Konstitution unter ein bestimmtes Schema bringen?

Pflüger behauptet, daß heutigentags noch keine chemische Definition von Siweiß möglich ist. Es gebe nur eine mögliche Begriffsbestimmung, das sei die physiologische, und die sei sehr scharf: Siweiß ist der einzige Stoff in der Welt, der alle tierischen Zellen — bei Gegenwart von Wasser und den nötigen Mineralbestandteilen — zu ernähren vers mag. Wir können, behauptet Pflüger, einem Tiere noch so große Mengen von Sett oder Kohleshydraten als Nahrung reichen, das Tier geht zu Grunde. Aber Siweiß allein ohne sett und Kohleshydrate ernährt jede tierische Zelle, besähigt sie zur Erfüllung jeder ihrer zunktionen. Es handelt sich hier um Siweiß mit wenig Diaminos und viel Monaminosäuren.

Erwägt man, daß das Eiweiß allein jede Leisstung der Zelle ermöglicht, also auch bei der psychischen Arbeit beteiligt ist, so sind wir verpflichtet, scharf zu untersuchen, weldzes die wahre Konstitution dieses absoluten Aahrungsmittels ist. Die Wissenschaft steht jedoch erst am Ansang dieser überaus schwierigen Untersuchung, bei der vor allem zu berücksichtigen ist, daß das in der Aahrung eingeführte Eiweiß von dem das lebende Gewebe bildenden Eiweiß ungemein verschieden ist, von dem einen also nicht auf das andere geschlossen wersden kann.

Eine merkwürdige und noch nicht lange bekannte Erscheinung, diejenige der um kehr=



<sup>\*)</sup> Comptes rendus, 30. 148 (1909), 5. 1052.

<sup>\*)</sup> Archiv für die ges. Physiol., Bd. 129 (1909), Heft 1 und 2.

baren Entwicklungsprozesse, behandelt E. Schulty\*). Don den schon viel länger bekannten Degenerations= oder Entartungserscheinungen, bei Benen die Bewebe in abnormer, oft zu völliger Zerstörung führender Weise ihre typische Uusbildung oder Entfaltung zu verschieden gestalteten und arbeitenden Zellarten verlieren, unterscheidet er Dorgange, die den Organismus mittels Rückbildung oder Dedifferenzierung der Zellen auf eine mehr oder weniger embryonale Daseinsstufe zuruckführen. So können 3. B. Planarien, die auch durch ihre Regenerationsfähigkeit ausgezeichneten, zu den Würmern gehörenden Bewohner falter Bebirgsbache (f. Jahrb. III, S. 167), durch Hunger zur Rückbildung der Geschlechtsorgane gezwungen werden, wobei diese Organe alle Stufen ihrer Entwidlung in umgekehrter Reihenfolge, sozusagen rud. wärts, durchlaufen. Bei Kalkschwämmen sondert infolge Entziehung aller Kalksalze der protoplasmatische Teil des Körpers sich vom Skelett ab und zerfällt in kompakte Strange, die Gemmulae \*\*) gleichen: also ebenfalls eine Derjüngungserscheis nung. Bei der Transplantation oder Überpflanzung verschiedener Bewebe auf den Körper eines anderen Tieres hat man beobachtet, daß die Zellen solcher Gewebe sich dedifferenzieren, embryonal werden. Auch den meisten fällen von Regeneration geht eine Rückdifferenzierung von Zellen voraus. Die bekanntesten Beobachtungen dieser Urt sind bei der Regeneration der Augenlinse des Triton (Molches) gemacht worden (s. Jahrb. III, 5. 168). Nach Entfernung der Augenlinse des Tierchens verlieren die Tellen des Irisepithels (der Regenbogenhaut) ihr Pigment, ihre Kerne vergrößern sich, die Zelle wird also in einen früheren Zustand ihrer Entwicklungsgeschichte versetzt, einen Zustand, von dem aus eben wieder ihre Umbildung zu Cinfenzellen erfolgen kann. Einen fehr merkwürdigen Fall dieser Urt hat Child für den Zestoden Moniezia beschrieben. Bei ihm sollen schon differenzierte und funktionierende Muskelzellen sich in ihre Muskelfäserchen auflösen und sogar zu Samenzellen (Spermatozoen) werden.

Auf Grund solcher, gar nicht mehr so seltener Tatsachen scheint dem Verfasser die Umtehrbarkeit morphologischer Vorgange erwiesen. Diese Catsache der Verjungung, meint er, eröffnet uns gang neue, ungeahnte Kräfte der Natur, die einerseits ihre Dauerfähigkeit begreiflich machen, anderseits die Befruchtung als Derjungungsprozeß für das Protoplasma unnötig erscheinen lassen. So konnte 3. B. Weismann 22 Jahre lang das Krebschen Cypris parthogenetisch, ohne Befruchtung, züchten, so tauchen immer neue fälle von Upogamie (Bildung von Embryonen trot Verlust der Tengungsfähigkeit) bei Pflanzen auf, so erscheinen selbst bei vielhundertjährigen Bäumen Blätter und Blüten ebenso jung wie beim einjährigen.

Der genaue Verlauf der rückgängigen Entwicklung besteht nach Beobachtungen, die Schult an Bydren (Süßwasserpolypen) und Planarien (Strudel-



Im Lichte dieses Gedankens der umkehrbaren Entwicklung erscheint dem Derfasser auch die Dererbung, besonders diejenige neuerworbener Eigenschaften, leichter erklärlich als bisher, worüber das Nähere in seiner Urbeit selbst nachgesehen werden muß.

### Erloschene Geschlechter.

Ceider scheint diese Umkehrbarkeit der Entwicklung doch nur eine auf wenige fälle beschränkte Ausnahme von der großen Regel zu sein, wonach es auf dem einmal eingeschlagenen Entwicklungs= wege kein Zurück mehr gibt. Das zeigt vor allem das unaufhaltsame Aussterben ganger Tiergruppen, deffen Brunde Charles Deperet in seinem Buche über "Die Umbildung der Tierwelt" 3u ermitteln sucht. \*) Die eigentlichen inneren Ur= sadzen des Aussterbens der Arten aufzufinden, ist gegenwärtig allerdings noch schwierig; der Mecha= nismus dagegen oder die gesetymäßigen Umstände, unter denen das Erlöschen sich vollzieht, sind ziemlich flar. Dielfach geben zwei verderbliche Umstände, Zunahme der Körpergröße und einseitige Ausbildung der Organe, Hand in Hand und wir können am Ceitfaden der paläontologischen funde ganz allgemein feststellen, daß die Riesenformen, die zugleich sehr einseitig ausgebildet sind, niemals am Beginne, sondern allein gegen das Ende der betreffenden Tierstämme auftreten. Demgemäß könnte man einer Unzahl Urten von besonderer Körpergröße und Einseitigkeit, wie Elefanten, Biraffen, flugpferden, Walen u. a., ein baldiges Aussterben voraussagen, auch wenn der Mensch nicht den Dorgang des Aussterbens beschleunigend dazwischen träte.

Schon 1893 faste Dollo die Gesetze der Ent= wicklung dahin zusammen, daß sie sprungweise vor sich gehe, nicht umkehrbar sei und ihre Grenzen habe. Das zweite Besetz, wenn es auch für Individuen bisweilen Ausnahmen zuläßt, besagt im all= gemeinen doch, daß für einen Tierstamm, der nach



<sup>\*)</sup> Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik der Organismen, heft 4, Leipzig 1908.

\*\*) fortpflanzungsförper der Süßwasserschwämme.

<sup>\*)</sup> Deutsch von R. 21. Wegner. Stuttgart 1909.

einer bestimmten Richtung bin eine einseitige Ausbildung begonnen hat, niemals eine Ruckehr auf dem eingeschlagenen Wege möglich ist. Niemals wird 3. B. das Pferd die verlorenen oder rudimentär gewordenen Seitenzehen seiner tertiären Uhnen von neuem hervorbringen, wiedergewinnen können; im Gegenteil wird sich das Bestreben zeigen, das noch davon Dorhandene ebenfalls zum Derschwinden zu bringen. Schließlich hat die Spezialisierung der Organe im Derein mit der Körpergröße und vielleicht auch noch mit krankhaftem Wachstum bestimmter Organe einen folden Grad erreicht, daß fein Dorwarts, fein Zurud mehr möglich ift: die Urt, ja sogar der Stamm stirbt aus und wird durch einen anderen ersett, der sich bis dahin langfamer entwickelt hat, noch in feiner Jugend fteht,

vielleicht weil er weniger sprunghafte Mutationen durchgemacht hat, und nun durch die Stufen der Reife und des Alterns demselben Ziele zuschreitet.

Unter den ausgestorbenen samilien ragen durch die Menge, den guten Erhaltungszustand und die Riesenhastigseit ihrer überreste die Saurier hervor. Der "Saurierberg" bei Tendaguru in Ostafrika, über den seinerzeit schon berichtet wurde (s. Jahrb. VI, S. 105), verspricht eine riesige Ausbeute, über die leider immer noch nichts Näheres zu sagen ist. Fraas fand u. a. Rückenwirbel, welche die des be-

rühmten Diplodocus um ein Drittel übertreffen und einer neuen Art angehören, die er mit dem Nasmen Gigantosaurus augustus africanus beslegte. So braucht sich nun die Alte Welt mit ihren Tierriesen nicht mehr vor der Neuen zu verstecken.

Daß mit der Zusammenfügung der Knochenreste und der beliebigen Ausstellung des Skeletts die Arbeit, welche die Wissenschaft zur Veranschauslichung ausgestorbener Kormen leisten muß, keineswegs getan ist, beweist der Streit, der gegenwärtig über die Körperhaltung des Diplodocus, des riesigsten, gegen 40 Meter Känge erreichensden Dinosauriers, entstanden ist. Welche Haltung die Rekonstrukteure ihm anfänglich zuschrieben, erssieht der Ceser aus der Abbildung eines Diplodocus earnegii im sechsten Jahrbuche (S. 103). Diese Stellung, ebenso wie die Reproduktion, die das Citelbild des siebenten Jahrbuches bildet, ist nach Prof. Dr. Tournier\*) und dem Amerikaner Dr. Hay eine völlig falsche.

Da der Diplodocus nach allen wesentlichen Körpermerkmalen ein echtes Reptil vom Baue der vierfüßigen typischen Eidechsen gewesen ist, kann sein Gang nicht hochbeinig wie der eines Säugetieres gewesen sein. Sowohl Oberarm wie Oberschenkel müssen dauernd in einer Horizontalebene sich bewegt haben, der Bauch muß zwischen den weit von ihm abstehenden Gliedmaßen wie in Gurten aufgehängt gewesen sein und zumeist den Boden gestreift haben. Die Sohlen müssen den Boden



Daß der hals des Diplodocus nicht wagrecht, sondern häufig oder gar durchgängig hoch aufgerichtet und gebogen wie bei den Strauspögeln ge-



haltung, die ber Diplodocus nach Dr. Cournier einnehmen mußte.

tragen murde, läft fich aus seinem Baue unwiderleglich nachweisen. Jeder seiner Halswirbel befitt einen geradezu übertrieben tugeligen Belenttopf für seinen Vorangänger, der seinerseits für diefen Gelenktopf eine Aushöhlung besitt, die im Derhältnis zu ihm auffällig klein erscheint. Der hals aber konnte deshalb nach allen Seiten übertrieben starte Biegungen ausführen: eine über die Senkrechte hinaus nach oben hin, dann je eine mächtige Horizontalschleife nach rechts und links und endlich eine Biegung mit gang gewaltigem Ausschlagwinkel nach unten. Die aufrechte Haltung des Halses läßt sich auch aus der Richtung des Kopfes zum ersten Balswirbel beweisen, sodann durch die bei ihm an jeder Halswirbelunterseite vorhandenen zwei langen Knochenzapfen, die in ganz gleichartiger Ausbildung bei allen Bögeln zu finden sind, welche einen Keinen Kopf auf einem langen Sförmigen Halse tragen, wie der Helm= kasuar und die Straufvögel.

Auf demselben Standpunkte wie Prof. Cournier steht nach einer von ihm gelieferten bildlichen Darstellung Dr. Hay, während andere amerikanische Gelehrte sich für die Richtigkeit der alten Aufstellung des riesigen Sauriers aussprechen und sich dabei auf die Originalfunde stügen, während Prof. Cournier nur die Gipsabgusse zu Gebote standen.

Während wir bisher nur die Knochen der Dinosaurier kannten, an benen der jurassische Sandestein von Wyoming neben Vogels und Sängetiersresten so reich ist, hat man neuerdings bei Lances Creek die Mumie eines Dinosauriers ents



<sup>\*)</sup> Vortrag in "Umschau", XIII, 27r. 40.

deckt. Das etwa 6 Meter lange Tier lag auf dem Rücken, den Kopf seitlich gewendet, mit ausgestrecketen Vorderbeinen und an den Körper gezogenen Hinterbeinen. Das Skelett ist noch ganz von der Haut umgeben, die fast so dünn wie Menschenshaut ist und auf den ersten Blick unregelmäßige Streifen, bestehend aus kleinen flecken von der



Diplodocus nach Dr. Bay.

Größe eines halben Dollars, zu tragen scheint. Jeder dieser vermeintsichen flecke besteht jedoch aus einer Unzahl mosaikartig zusammengefügter vielsseitiger Platten, und auch die Räume zwischen den scheinbaren flecken sind von zahllosen kleineren Platten ausgefüllt. Diese Dinosaurierhaut ist gänzslich verschieden von der Körperbedeckung irgend eines anderen Cieres. Unscheinend ist der Saurier an einem sandigen trockenen Platze verendet, wo sein Kadaver, der Sonne ausgesetzt, zu einer nastürlichen Mumie zusammenschrumpfte, die dann durch ausgeschwemmte Sandmassen weiterer Versnichtung entzogen und so der Nachwelt erhalten worden ist.

Beim Ichthyosaurus, dem europäischen weitläufigen Detter der amerikanischen Dinosaurier, hat man vielfach innerhalb des Rippensteletts die Skelette junger Individuen anscheinend der= selben Urt gefunden, die nicht erst nach dem Tode etwa hineingeschwemmt sein können. Bur Erklärung ihres Aufenthaltes gibt es zwei Möglichkeiten: sie waren entweder ungeborene Embryonen oder sie sind von den alten Tieren gefressen worden. Eine genaue Untersuchung der bekannten fälle durch Prof. Dr. Branca\*) ergab, daß in der Cage der jungen Tiere eine zweifache Richtung zu unterscheiden war: von etwa 45 Exemplaren hatten neun den Kopf nach dem hinterende des großen Tieres, fast alle übrigen, 75 Prozent, ihn nach vorn gewendet; nur drei lagen mit nach unten gerichteter Schnaugenspitze. Wenn man nun nicht die unwahrscheinliche Unnahme machen will, daß die jungen Ichthyosaurier der Mehrzahl nach durch Steißgeburt, das hinterende vorweg, zur Welt ge= kommen sind, so ergibt sich als das Wahrschein=

lichste, daß die mit der Schnauze nach vorn gerichteten Tierchen von dem alten sischsaurier schwimmend von hinten gepackt und unzerkaut hinuntergeschlungen sind. Als Embryonen sind dann nur die anzusehen, welche noch die in der Eihaut natürliche gekrümmte Cage zeigen, ferner die im hinterteil der Alten mit der Schnauze nach hinten

> gerichteten und endlich die außer= halb und hinter dem Muttertiere aufgefundenen, welch lettere wahrscheinlich im Tode geboren sind. Bei denjenigen Exemplaren, die fehr viele Junge bergen (7-11), handelt es sich möglicherweise auch um eigene und gefressene Junge. Cetteres ist allerdings das Wahrschein= lichere, nicht nur wegen der großen Befräßigfeit der Ichthyosaurier, die anscheinend bisweilen sogar den Tod des fressers herbeigeführt hat, son= dern auch wegen der Tatsache, daß bei fünf von denjenigen fechs Exem= plaren, die nur ein einziges Junges enthalten, zweifellos Embryonen vorliegen. Es hat danach den Unschein, als ob der Ichthyo= faurus in der Regel nur ein le=

bendiges Junges zur Welt gebracht hätte. Cetzteres kann in diesem Kalle, obwohl es sich um ein Reptil handelt, nicht wundernehmen, da die Ichthyosaurier völlig Wassertiere waren und keine Möglichkeit besaßen, auf dem Cande Eier abzulegen. In auffallendem Gegensaße zu den hisch-



Zwei tertiare Saugetiere aus Ägypten: e) Moeritherium, b) Palaomastodon,

sauriern stehen die Teleosaurier, die mit diden vieredigen Unochenschildern bedeckt und durch längere Gliedmaßen wohl befähigt waren, sich auch auf dem Cande zu bewegen.

Eine ganz andere Entwicklungsrichtung hatten die flugsaurier eingeschlagen; etwa 60 Arten unter den fossilen Reptilien waren mehr oder minser mit flugvermögen ausgestattet, darunter solche

<sup>\*)</sup> Abhandl. der Kgl. preuß. Afad. der Wissenschaft Sitzungsberichte der Afad. der Wissensch. 1908.

von Sperlingsgröße bis zu Tieren, deren flügelst spannweite  $7^1/2$  Meter betrug. Der bekannteste flugssaurier, der Archäoptervy, zu neun Zehnteln Vogel, zu einem Zehntel noch Reptil, und die Ichthyorniss (Fischvogels) Arten, Vögel der Kreidezeit mit besahnten Kiefern, können als Übergangsarten beseichnet werden, obwohl die Vögel selbst wohl nicht von ihnen, sondern von Fallschirmreptilien stammen.

über die Cebens- und Ernährungsweise zweier tertiärer Säugetiere, der aus dem Obereozän und dem Oligozän Unterägyptens stammenden Möristiere und Urmastodons (Moeritherium und Paläomastodon) hat H. F. Osborn\*) Untersuchungen angestellt. Ihr Entdecker C. W. Undrewssah sie als Vorläuser der Elefanten an, jedoch erskannte man bald, daß Moeritherium kein direkter Vorsahr der lebenden Rüsseltiere sein kann, und Undrews selbst stellte schon eine große Ahnlichskeit dieses Tieres mit den Sirenen oder Seekühen (Manati, Camantin) fest.

Osborn ftellte nun Refonstruktionen der Köpfe dieser beiden Urten über den Schädelmodellen her, wobei sich zeigte, daß selbst das jungere Palaomastodon höchstwahrscheinlich keinen Rüssel bejaß. Moeritherium aber zeigte noch größere Un= näherung an die Sirenen und mehr Abweichung von den Ruffeltieren, als man bisher annahm. Die weit vorgerückte Cage und die Kleinheit der Augen sowie die Stellung der Ohren weit oben am Kopfe find bei letterem Unpassungen an das Ceben im Wasser. Auch der Bau der Schneidegahne und der Weichteile des Mundes, dessen Oberlippe sich nur wenig zurückziehen ließ (was immer den Unfang zur Ruffelbildung bezeichnet), ferner die Plumpheit und fleischigkeit der Cippen sprechen für das Wasser= leben. Die stumpfen, bei geschlossenem Munde ver= deckten Stoßgähne dienten hauptfächlich dem 21b= weiden der Wasserpflanzen. Moeritherium war also ein dauernd in fluffen lebendes Tier, das haupt= fächlich unter Waffer und auf den Sandbanken mei= dete, etwa wie das heutige flugpferd; doch war es für das Leben im Waffer noch mehr spezialiffert als dieses, aber nicht so febr wie die Sirenen.

Bei Paläomastodon sitzen die Augen nor= mal über dem ersten bleibenden Backengahn. Der Oberkiefer verlängert sich in sehr scharfe, seitlich zusammengedrückte Stoßgähne, die wohl hauptsächlich als Waffe dienten, aber bei geschlossenem Munde nicht fehr hervortraten. Über den ftark zurücktretenden Masenbeinen saß eine große gurückziehbare Oberlippe, die aber noch nicht zu einem wirklichen Ruffel verlängert mar. Dies beweist das Aussehen der unteren Schneidezähne, deren abge= nutte obere fläche andeutet, daß die Spite der Oberlippe beim Ergreifen der Mahrung gegen die Zähne gepreßt wurde und diese mittels des am futter haftenden Sandes abscheuerte. Daß kein Russel vorhanden war, zeigt auch der stark vor= fpringende Unterfiefer; bei den Ruffeltragern ift diefer Kiefer dagegen fehr guruckgebildet.

\*) Nature vol. 81 (1909), 5. 139.

Jum Schlusse sei noch ein ausgestorbenes Sängetier erwähnt, das gleichfalls an der oberen Grenze des Größenwachstums wie der Unpassungsfähigkeit angelangt war: der Riesenhirsch, dessen Prof. Dr. Hescheler\*) gelegentlich der Renerwerbung eines Prachteremplars für eine Züsricher Sammlung gedenkt. Diese von Irland bis zum östlichen Sibirien verbreitete Hirschart, deren Weibchen geweihlos war, ist uns in zahlreichen



Riefenbirfc.

Resten aus dem Diluvium erhalten. Sie scheint von obertertiären Cerviden (Birschartigen) abzustammen und sich von Sud- und Westeuropa nach Norden und Often ausgebreitet zu haben. Die irische Raffe dieses das Elen an Größe noch ein wenig über= treffenden Riefen zeichnete fich durch das größte Beweih mit 3 bis 4 Meter Spannweite aus. Der Reichtum Irlands an Überresten des Tieres rührt wahrscheinlich daher, daß es hier nicht der Der= folgung größerer Raubtiere ausgesetzt war. Männliche Skelette werden wohl deshalb in größerer Un= zahl gefunden, weil die schwere, bis 45 Kilogramm wiegende Kopfzier dem Birsche, der auf morasti= gen Boden geriet, das Herausarbeiten weit schwieriger machte als der Hindin. Die Bohe des Zuri= cher Skeletts beträgt bis zur oberften Stelle des Rückens 1:85 Meter, bis zur oberften Geweihzacke 3.09 Meter. Die Spannweite des schaufelformi= gen Geweihes ist 3.74 Meter. Die Spitzenzahl des fehr variabeln Beweihes wechselte mit dem Alter und betrug im Bochstfalle 10 bis 11.

<sup>\*)</sup> Menjahrsbl. der Maturf. Gefellich. Burich 1909.

# Aus der Pflanzenwelt.

(Botanif.)

Blüten und Inseften. . Uns deutschen Wäldern. \* Dom Empfindungsleben der Pflanze.

Blüten und Insekten.

[23

as leichtbeschwingte Insekt, von Blume zu Blume gaukelnd und in anmutigem Spiel bald hier, bald da Nektar oder Pollen raubend, die duftende Blüte, mit allen Reizen die glücklichen Kinder der Euft lockend, um fie gegen süßen Cohn zu Ciebesdiensten zu werben: ihr Zusammenwirken erscheint uns als das Ideal der Zweckmäßigkeit und Schönheit, wie es die Natur nur selten in solcher Vollendung geschaffen hat. Selten nur trifft man eine Ausnahme, die verrät, daß auch Biene und Schmetterling nicht immer ungestraft "unter Palmen wandeln". Zu den gefähr= lichen Gastgebern gehören u. a. die Usklepiadeen, deren Blüten unter dem Namen "Klemmfallenblumen" bekannt find. Sie spielen in der flora der heißeren Begenden eine große Rolle, sind bei uns aber nur durch wenige Urten vertreten. Die Usklepiasarten (Seidenpflanzen) besiten Staubgefäße mit Honigbehältern, der Blüten= staub bildet zusammenhängende Ballen im Grunde der Staubbeutel, die von den fortsätzen der Briffel= fopfanhängsel herabhängen.

Die Bestäubung vollzieht sich folgendermaßen: Die herabhängenden Blütenstaubmassen (Pollinien) sind durch die außen an den Staubblättern gebildeten Nektarien (die Nebenkrone) zugedeckt. Die festen Ränder oder "Ceitschienen" der Staubgefäße lassen Spalten zwischen sich. Das auffliegende Insekt gleitet auf dem sehr glatten Griffelkopfe aus und gerät mit einem feiner Suge in einen fol= chen Spalt. Wenn es den fuß gurudieht, wird dieser von dem Briffelkopfanhängsel, dem "Klemmkörper", festgehalten. Starke Insekten reißen nun das Unhängsel mit den daranhängenden Pollinien heraus, schwächere bleiben in der falle hängen und kommen ohne Nuten für die Pflanze um. Autscht das beladene Insett beim Besuch einer zweiten Blüte mit dem betreffenden Sufe wieder in eine Spalte, so bleiben die Blütenstaubmassen an der Narbe haften, der Klemmkörper bleibt am Suße und an ihn hängt sich nun ein zweiter mit seinen Pollenmassen.

Nach der Meinung anderer Beobachter voll= zieht sich das Einfangen so, daß die Insekten, Hautflügler, Schmetterlinge und Zweiflügler, an den saugenden Mundteilen festgehalten werden. Die darüber ausgesprochenen, vielfach auseinandergehenden Unsichten ließen es dem Botaniker J. Künkel d'Herculais in Südamerika wünschens= wert erscheinen, neue Beobachtungen anzustellen. \*)

In Argentinien gibt es in der Nähe von Buenos Aires eine Astleviadee Araujia sericofera (Brotero), die im Dezember und Januar in voller Blüte steht. Künkel konnte dem Sange von Insetten, besonders Schmetterlingen, wiederholt beiwohnen und feststellen, daß die Opfer sich tros aller Unstrengungen nicht zu befreien vermochten. Um Saugruffel aufgehängt, mußten fie nach langem Todeskampfe elend zu Brunde gehen. Durch tägliches Beobachten der Uraujia konnte er eine richtige Sammlung der Tag= und Nachtschmetterlinge der Gegend erbeuten.

Aus seinen Beobachtungen und Dersuchen ersah Künkel, daß es sich bei dem gangen um eine mechanische passive Ultion handelt. Die falle der Usklepiadeenblüte funktioniert wie folgt. Die blattartigen Verbreiterungen zweier benachbarter Staubgefäße, welche die Nektarien verhüllen, lassen einen am Grunde ausgeweiteten, nach oben sich verengenden Raum zwischen sich. Die Derbreiterungen haben die Konsistenz des härtesten Holzes und ihre starren Ränder bilden eine Kuliffe vor dem abgesonderten Honig. Um Ende dieser Kulisse befindet sich der Klemmkörper angebracht. Dieser, von schwarzer garbe und holziger Beschaffenheit, hat die Bestalt einer Dachrinne, deren sehr genäherte Ränder einen Spalt zwischen sich lassen, der am unteren Ende verbreitert, am oberen mehr verengert ist. Jede Blüte besitzt fünf solche Upparate zum Insettenfang. Wenn eine Blume sich soeben entfaltet hat und ihre Nektarien vollgefüllt sind, kann der Schmetterling so seinen Aussel bis zur Acktarhöhlung eintauchen. Aber wenn er ihn herausziehen will, verfängt der weniger dicke Teil, der auf das bauchige Endstück folgt, sich in der Staubbeutelkulisse, und je mehr er in die sich ständig verengernde obere Partie gelangt, desto fester sieht er sich dort eingeklemmt und endlich zur Unbeweglichkeit verurteilt. Der Schmetterling ist dann auf immer gefangen. Ift die Blute völlig reif, so tann er allerdings seinen Ruffel ohne Gefahr eintauchen und nimmt dann den Klemmförper famt den dazu gehörigen Pollenpäcken mit. Merkwürdigerweise sind aber in dieser Periode die Besuche der Schmetterlinge und anderer Insekten seltener als vor der Blütenreife.

Uus der Falle können sich selbst so mächtige Sphingiden wie der südamerikanische Pholus labruscae Lin., die mit großer Muskelkraft begabt sind, nicht befreien. Auch sie muffen wie die fleineren an reich besetzter Cafel vor Erschöpfung und Hunger sterben. Es scheint also die Rolle der Insekten, meint Künkel, bei der Befruchtung der Usklepiadeen weit weniger wichtig zu sein, als die Mehrzahl der Naturforscher annimmt.

Nicht ganz ungefährlich für ihre Besucher erscheint auch eine Ungahl kleiner, meift in Unftralien heimischer Erdorchideen der Gattung



<sup>\*)</sup> Comptes rend. des séances de l'Acad. des Sciences 1909, Nr. 18.

Pterostylis, über deren "Cebenswandel" Oswald H. Sargent\*) berichtet. Da von den etwa vierzig in Australien, Neuseeland und Neukaledonien lebenden Urten dieser Gattung einige wenige auch in Europa kultiviert werden, so konnte dem Cefer in botanischen Bärten oder großen Orchideenzüchte= reien schon eine oder die andere vor Augen ge= kommen sein. Merkwürdig ist bei dieser Gattung die Reizbarkeit der Cippe, die dem Säulenfuße beweglich angegliedert ift und eine längliche, schmale Platte besitzt, die sich über das Ende des Nagels hinweg in ein gewimpertes oder pinselförmiges Unhängsel ausdehnt. Cagt ein Insett sich auf einer folden Pterostylisplatte nieder, so schlägt sich dieselbe einwärts, und zwar so schnell, daß das Insekt mitgenommen und gegen die Saule gedruckt wird, die bekanntlich die Staubblätter und Narben trägt. Da nun die beiden flügel der Säule und der Helm ein seitliches Entkommen unmöglich machen, so muß das Tier an der Narbe und den Untheren vorbei und entfernt dabei die sich ihm anheftenden Pollenpakete (Pollinien). Nach einer halben bis anderthalb Stunden Schlägt die Cippe sich wieder zurück und ist von neuem reizbar, falls etwa ein neuer Besucher mit anderen Pollinien die Narbe befruchten sollte.

Während der heißen und trockenen Sommermonate existieren die Oflänzchen nur als kleine, sleischige Knollen, die einige Zoll unter der Erdsoberfläche begraben liegen. Zu Beginn der Wintersregen, ungefähr im Mai, treibt die Knolle einen einzelnen Sproß, der sehr schnell wächst und dabei an jedem unterirdischen Stengelglied zahlreiche kurze Auswüchse bildet, die nach Sargents Ansicht zweifellos die Aufnahme von Nahrungssalzen aus dem Boden besorgen. Das geschieht mit hilfe von Pilzmycel, das in die Zellen eindringt und sie mit seinem Hyphengewebe ausfüllt. Das Wurzelssssehr der Pterostylis selbst ist nur sehr schwach entwickelt.

Wenn die Oflanze ihre Blätter entfaltet und . genügend Kraft gewonnen hat, entwickelt sie gerade über der Knolle einen Schöfling, der genau abwärts wächst und sich schließlich zu einer Knolle verdickt, die zum Erfate der alten diente und das einzige Uberbleibsel der Pflanze während des näch= sten Sommers bildet. Die von einem fürzeren oder längeren Stengel getragenen Infloreszenzen bilden eine lockere wenig- oder vielblütige Traube, sind aber bei einigen Urten (Pt. nana, pyramidalis, reflexa, constricta) auf eine einzelne Blüte reduziert. Die bei den verschiedenen Urten etwas verschieden gestaltete Konstruktion der Blüte zielt immer darauf hin, das anfliegende Insett auf die oben beschriebene Weise zum Befangenen zu machen und ihm beim Entwischen durch den Cunnel zwischen den Säulenflügeln die Pollinien auf den Rücken zu heften. Der sensitive, das Zurückschnellen der Cippe auslösende Teil ist das Plattenanhängsel; berührt das Insekt dieses nicht, so bleibt die Wirkung aus. Die Insekten sind Zweiflügler von solcher Winzigkeit, daß man die Reizbarkeit des Apparats nicht genug bewundern fann. Sargent wog eins, das er in eine nach ihm felbst benannte

Blüte (Pt. Sargenti) geschleudert sah: es wog genau ein Milligramm und hatte, so viel der Besobachter sah, den empfindlichen kled nur mit einem Vorderbeine berührt, so daß der Druck auf diese Stelle noch beträchtlich geringer als ein Milligramm gewesen sein muß. Wenn die bei den verschiesenen Urten sehr verschiedene und selbst bei derselben Urt nicht gleichbleibende Zeit des Verschließens verstrichen ist, kehrt die Lippe (das Labellum) in seine ursprüngliche Stellung manchmal mit einem Rucke, manchmal mit mehreren kurzen Ubsätzen und bisweilen mit einer langsam gleichmäßigen Bewegung zurück und ist dann erst nach einer gewissen Ruhepause wieder reizbar.

Die Blüten der meist in schattiger Cage, unter Bebüsch oder zwischen Bestein wachsenden Pterostylis treten in ihrer natürlichen Umgebung sehr wenig hervor, da sie meistens grün aussehen, einige auch rötlich oder bräunlich. Pt. vittata kommt in zwei formen vor, mit grüner und tief rotbrauner Blüte. Nimmt man zu der Unscheinbarkeit noch den Umstand, daß die Blüte auch noch des Ge= ruches und des Mektars entbehrt und zieht man anderseits die Reizbarkeit des Cabellum in Betracht, so könnte man auf den Bedanken kommen, die Blüte sei nur eine Urt Falle. Dem ist jedoch durchaus nicht so. Sargent hat gefunden, daß die kleinen Dipteren sowohl auf dem Lippen= anhängsel wie in ihrem Befängnisse eifrig mit Saugen beschäftigt sind und es auch vielfach gar nicht eilig haben, letteres zu verlassen. 27ach längerem Aufenthalte in der Blüte erscheint das Insett immer etwas stumpf und unlustig zu fliegen, bis es einige Minuten in der frischen Cuft gugebracht hat. Es ist, als ob es sich eine Urt Der= giftung zugezogen hätte, als ob ein giftiges Prinzip es zu seinem Besuche verlockte. Damit steht vicl= leicht im Zusammenhang, daß man die kleinen Mückenarten nicht selten tot in den Blüten findet, gewöhnlich an dem Stigma klebend. Jede Ptero= stylisart scheint ihre eigene Insektenart als Befruchterin zu haben, was auch eine sorgfältige Prüfung des Blütenbaues erwarten läßt. Doch trifft man auch Hybriden zwischen einzelnen Urten. Die Befruchtung der Blüten ift bei den verschiedenen Spezies sehr ungleichmäßig, die meisten scheinen nur wenig Samen zu bringen, weshalb auch die Übersommerungsknolle unentbehrlich sein wird.

Eine merkwürdige Orchideenart, über deren Besucher und Bestäubung Näheres allerdings noch nicht bekannt zu sein scheint, wurde unter dem Namen Krötenorchis schon im Jahre 1841 in der englischen Zeitschrift Gardeners Chronicle beschrieben. Sie ist im tropischen Ufrika heimisch und erhielt wegen der Uhnlichkeit ihrer Blüten mit Kröten den Namen Megaclinium Bufo. In einer Nummer des Jahrganges 1909 desselben Blattes ist nun eine ähnliche Orchidee besprochen und abgebildet, die den Namen Megaclinium purpureorachis hat. Sie ist fürzlich in England zur Blüte gekommen und die Abbildung schon beweift, daß der seltsame Name Krötenorchis nicht zu Unrecht gewählt ist. Nach der Beschreibung von Prof. Dr. 5. Hildebrand\*) stehen die Blüten nicht frei



<sup>\*)</sup> Annals of Bot. Vol. XXIII, 27r. 90 (1909).

<sup>\*)</sup> Die Umschau, XIII, 27r 33.

auf Stielen, wie dies bei vielen Orchideen der Hall ist, sondern treten über dem Rande der Hochblätter des flachgedrückten Blütenstandes derart hervor, daß es aussieht, als säßen hier senkrechte Reihen von kleinen Kröten auf der Mitte der beiden Seiten eines flachen langgestreckten Blattes. Die Blüten haben auf gelblichem Grunde braunrote Streischen und Punkte und ähneln also auch hiedurch wie durch ihre Gestalt dem Aussehen von Kröten. Dazu kommt noch, daß die Unterlippe dieser Blüten



Blubende Kroienorchis; rechts Einzelblute, die wie eine Krote aussieht.

derart an ihrem Grunde befestigt ist, daß sie sich bei einem Cuftzuge leicht auf- und abwärts bewegt und so einer sich hebenden und wieder senkenden Junge ähnelt. Es liegt hier, bemerkt Prof. Hildebrand, bei diesen Krötenorchideen ein bemerkenswerter fall von Ihnlichkeit zwischen Blüten und Cieren vor, wo man, wie auch wohl in allen anderen derartigen fällen, es bezweiseln kann, daß diese Ihnlichkeit für einen der beiden Ceile von irgend welchem Auhen sei.

Über die Bedeutung der extrafloralen Nektarien und die Beziehung der Insekten zu ihnen liegt eine Anzahl neuer Untersuchungen vor.

In einer Arbeit über die außerhalb der Blüten befindlichen Honigdrüsen verschiedener, meist tropischer Arten der Gattung Polygonum (Knöterich) hat E. J. Salisbury die Bedeutung dieser Orsgane in ähnlicher Weise wie Schimper, Burck, Niewenhuis-Urfüll u. a. dargestellt.\*) Seine Untersuchungen führen zu dem Schlusse, daß alle Nektarien ursprünglich von Wasserleitungszellen abzuleiten sind, die im Dienste einer physiologischen

Derrichtung, nämlich der Entfernung überschüssiger fluffigkeit aus dem Oflanzenkörper, stehen, daneben aber in manchen fällen eine sekundare, biologische Bedeutung erlangt haben. Daß extraflorale Rettarien häufig auf Oflanzen in den Tropen anzutreffen sind, wo überraschender geuchtigkeitswechsel vielfach eine tägliche Erscheinung ist, kann nicht ohne Bedeutung sein. Bei den Knöterichen führt die Zunahme der Luft= oder Bodenfeuchtigkeit stets auch ein bemerkenswertes Unschwellen der Nektarabsonderung herbei. Dagegen murde in keinem Falle ein Besuch der Mektarien durch Umeisen bemerkt, weder bei den erotischen Urten der Gattung noch bei Polygonum Convolvulus an seinem natürlichen Standorte. Don letterer Urt wurden einige Dutend Exemplare in verschiedenen Cagen unter ständiger Beobachtung gehalten; aber unter keinen Umständen war bei ihnen Insektenbesuch zu verzeichnen.

Nicht gegen alle Stengel- und Blattnektarien verhalten die Insekten sich so ablehnend. A. Hetschko\*) teilt mit, daß nach seinen Beobachtungen bei Teschen die meisten Insekten die auffälligen Blüten der Saatwicke (Vicia sativa) und der Saubohne (Vicia Faba) ignorierten und nur den extrassoralen Nektar der Nebenblättchen aufssuchten. Für die Saatwicke führt er als Besucher ihrer extrassoralen Nektarien 28 Hautslügler (darunter 4 Ameisenarten), 21 Zweissügler, 8 Käfer und

L Halbflügler (Lygus pratensis) an. Mit großer Sicherheit finden namentlich die Hautssügler die versteckt liegenden Nektarien auf. Dor der Blüteszeit trifft man an den Nektarien meistens nur Ameissen und einige fliegen und Hautssügler an. Wäherend der ganzen Blütezeit aber geht namentlich die Honigbiene dem extrassoralen Nektar nach und sammelt nur ausnahmsweise Pollen oder Blütenhonig von der Wicke; und in diesem kalle benützt sie auch noch die von den Hummeln gemachten Söcher am Blütengrunde.

Cetteres hat seinen Grund darin, daß bei diesen beiden Widenarten die flügel mit dem Schiffchen so fest verbunden sind, daß nur größere und starfere Insekten den Verschluß öffnen und den Honig sammeln können. Den hummeln wurde diefe Urbeit nicht schwer fallen; dennoch beißen sie, wie anderwärts auch, häufig Cocher in die Blüten, um den Nektar zu rauben. Bei der Saubohne wurden drei Hautflügler, die Honigbiene und zwei Umeisen= arten, sechs Zweiflügler, vier Käfer und der schon genannte Lygus als Besucher der extrafloralen Nettarien festgestellt. Der eifrigste Bast war die Honigbiene, die auch hier nur selten den Blütenstaub einsammelt. Bei der Zaunwicke (V. sepium) hat hetschko als Besucher der Blattnektarien immer nur Umeisen angetroffen.

Jum Schlusse dieses Abschnittes sei noch ein Wesen als Blütenbesucher geschildert, das man in der zarten Gesellschaft der Schmetterlinge, Bienen und Ameisen gewiß nicht zu finden erwartet, nämlich eine fledermaus.

Über fledermäuse als Bestäubungsvermittler berichtet P. Magnus\*\*) auf Grund



<sup>\*)</sup> Annals of Botany, XXIII, 27r. 90, April 1909 (j. auch Jahrb. d. 27at., Jahrg. VI, S. 129).

<sup>\*)</sup> Maturw. Rundsch., XXIV, Mr. 14.

<sup>\*\*)</sup> Maturw. Rundich., XXIV, Mr. 6 und 22.

einer Beobachtung, die M. Bartels in einem Barten bei Pasir Datar auf Java machte. Bier blühten in den letten Monaten des Jahres 1907 eine Ungahl Agaven, aus deren gedrängten Bluten die Staubfäden lang hervortraten. Sie wurden jeden Abend von zahlreichen fledermäusen umschwärmt. Der Magen einer spät abends erlegten fledermaus (Eonycteris spelaea) enthielt nur Blütenstaub der Ugaven, woraus Bartels schließt, daß dieser Pollen die hauptnahrung der fledermäuse dieser Urt bildet und von ihnen mit der besonders langen Zunge aufgenommen wird. Magnus stellt nun die Frage, ob nicht der Besuch dieser Tiere auch den abgeweideten Ugaven zu gute komme. Sämtliche Ugaven, die er im Berliner Botanischen Garten blühen sah, zeigten sich proterandrisch, d. h. die Staubblätter der Blüte entwickeln fich weit eher als der Briffel mit der Narbe. Erst nachdem der Blütenstaub aus den Untheren herausgefallen oder weggeführt ift, breitet der nachgewachsene Briffel an deren Stelle die nun empfängnisreifen Marben aus. Wenn daber ein Tier im ersten männlichen Stadium der Blute in sie eindringt, um den am Brunde des Briffels abgesonderten Nektar zu holen, so bestreicht es sich mit dem Blütenstaube der aufgesprungenen Untheren den Körper an einer Stelle, mit der er beim Besuche einer im weiblichen Stadium ftebenden Blute die Marbe ftreift, und voll= führt fo die Bestäubung. Es ware recht bemerkens= wert, wenn die Bestäubung bei den Agaven durch Eonycteris spelaea geschähe, wenn sie sich vielleicht auch Mektar mit der langen Junge aus den Blüten weiblichen Stadiums holte und dabei mit an den Mundteilen haften gebliebenen Pollenkörnern die Marbe bestäubte.

Diese Unnahme ift sehr mahrscheinlich, da man, wie Prof. Magnus nachträglich mitteilt, schon vorher fledermäuse in der Rolle von Bestäubungs= vermittlern beobachtet hat. So frift auf Java der Kalong oder fliegende Hund (Pteropus edulis) die drei inneren blumenblattähnlichen Blätter der schönen Pandanee freycinetia und bewirkt dabei höchstwahrscheinlich die Bestäubung der weiblichen Blüten. Bauhinia megalandra auf Trinidad wird nach Beobachtungen H. Harts von fledermäusen bestäubt, wie auch die Blüten eines anderen dor= tigen Baumes, Eperua, regelmäßig von fleder= mäusen besucht werden. Sie wurden an diesen Blüten im Botanischen Garten zu Trinidad gefangen. Ihr Benehmen beim Blütenbesuche ähnelt dem von Nachtfaltern so sehr, daß sie zuerst dafür gehalten wurden. Nach hart ift es zweifellos, daß die Blüten der Eperua von dieser fledermaus (Glossonycteris Geoffroyi) bestäubt werden. -Es bleibt bei alledem nur die Frage, ob befagte Blüten auf die fledermäuse als alleinige Bestäubungsvermittler angewiesen sind, oder ob diese nur gelegentlich als solche wirken und die Pflanzen auch ohne sie auskommen können.

### Uns deutschen Wäldern.

Wir beginnen diesen Bericht mit der Beschreis bung des in weiteren Kreisen noch völlig unbes kannten größten deutschen Eibenwaldes bei

Jahrbuch der Maturfunde.



Paterzell in Südbayern, der von Dr. Frig Kollmann sozusagen neuentdeckt und vorzüglich beschrieben worden ist. \*) Un der Westseite des Tales, das früher der jett völlig verschwundene Zellsee ausfüllte, erheben sich die Forster Höhen, ein etwa 750 Meter hohes Plateau, von dessen Kand sast bis zum Talgrunde sich der etwa 05 Quadratkilometer große Wald erstreckt. Der Waldgrund, ein durch stark kalkhaltige Quellen noch in Vermehrung begriffener Tufskalt, ist sehr feucht, an mehreren



harfenfichte bei Frauenberg in Sleiermark, deren zehn aufwärts ftrebende Une durch das Niederliegen des Haupiftanines veranlaßt find.

Stellen direkt sumpfig und von mehreren Ainnssalen durchzogen. An Bäumen finden sich vornehmslich sichten, dann nicht selten und teilweise in mächtigen Exemplaren Tannen, Buchen mit einem Umsfange bis zu 3:84 Meter, weißer Ahorn, Erle, Eberesche und Sorbus aria, seltener Bergrüster und Linde. Das Aussehen der Stämme und des Untergrundes, der stellenweise ein dichtes Untersholz trägt, erweckt manchmal den Eindruck, als ob man sich in einem kleinen Urwalde befände.

In diesem Walde steht nun eine große Anzahl von Eiben, nach des Verfassers auf Zählung bes gründeter Annahme zwischen 2400 und 2500 Stämme und Stämmchen, vereinzelt oder seltener in Gruppen von zwei bis sechs Stämmen als Zwischenholz und Unterholz unter den übrigen Bäumen. Sie tragen sämtlich den Charakter von Bäumen. An Stärke sind sämtliche Maße vertreten, von spannenhohen, meterhohen, fingers und armssolicken Exemplaren bis hinauf zu den 15 und 16 Meter hohen und bis 0.85 Meter im Durchs

<sup>\*)</sup> Maturm. Zeitschr. f. forst: und Candwirtsch. VII (1909), Heft 4.

messer haltenden Stämmen. Don einem Aussterben der Eibe kann hier also nicht gesprochen werden. Im Gegenteil! Man muß sogar im Hinblicke auf den starken Nachwuchs von einer überraschenden Dermehrungsfähigkeit sprechen — stehen doch auf einer kurzen Strecke von ein paar Schritten singers dicke Stämmchen oft zu 20 bis 30 beieinander. Während die jüngeren Stämme meist einen schönen tannenartigen Wuchs zeigen, haben die größeren Exemplare durch Sturm und Wetter arg gelitten, sast immer ihre ursprünglichen Gipfeltriebe einges büst und an deren Stelle zwei oder mehr neue gebildet, von denen dann auch wieder ein Teil dem Sturme, manchmal allerdings auch frevelnder



Ballimafch. (Nach Weichers Naturbilbern.)

Menschenhand zum Opfer gefallen ist. Auch Schnee und Blitz haben einzelnen übel mitgespielt. Die Stämme sind knorrig, spannrückig, größtenteils kernsfaul und zuweilen mit Caubausschlägen überdeckt. Trotzem aber regt sich in der Mehrzahl ein frisches, gesundes Ceben und sie grünen und blühen fröhlich weiter und stehen im Herbst im prächtigen Schmuck ihrer roten Scheinberen da. Männliche und weibliche Bäume kommen ungefähr in gleicher Unsahl vor.

Wie durch die große Zahl der Eiben überhaupt, ist der Paterzeller Wald auch ausgezeichnet durch die große Zahl starker und hoher Taxushäume. Die stärkste Eibe, am nordöstlichen Ende des Bestandes, besitzt in Brusthöhe einen Umfang von 2.64 Metern. Eine ganze Reihe kommt ihr an Dicke nahe, und von Eiben über 1.20 Meter Umfang gibt es im ganzen 182. Auch bei den starken Paterzeller Stämmen handelt es sich ökters um Scheinstämme, d. h. solche, die durch Verwachsung mehererer Stämme zu einem oder durch Vereinigung eines Mutterstammes mit Tochterstämmen entstanden sind.

Das mutmaßliche Alter der Bäume zu bestimmen ist ebenso verlockend wie schwierig; denn die Jahresringbreiten der Eiben schwanken in ziemslich weiten Grenzen. Dr. Kollmann fand keinen Jahresring von über I Millimeter Dicke, die meisten

blieben weit darunter. Bei einem im Innern kernfaulen Stammstücke ergaben Messungen an drei Radien auf 1,5 Zentimeter Länge 262 Jahresringe, auf 14.8 Zentimeter Länge 245 und auf 10.3 Zentimeter 190 Ringe. Das gibt ein Gesamtmittel der Jahresringbreite von 0.57 Millimetern, für den stärksten Stamm von 0.85 Metern Durchmesser also ein Alter von 1,50 Jahren. Der Höhe nach waren Bäume von 10 Metern keine Seltenheit, auch waren solche von 1,3 bis 1,6 Metern vorhanden.

Ceider wird dieser kostbare Bestand, der als hervorragendes Naturdenkmal unter den Schutz des Staates gestellt werden müßte, durch die Umwohner schonungslos ausgebeutet. "Daß die umwohnen-

den Candleuten, wie ja auch anderswo, Zweige als Kranzmaterial besonders für Allerheiligen benüten, ware schließlich verzeihlich. Unverzeihlich aber ift, wenn, wie ich es mit eigenen Augen gefeben, junge Eibenbäumchen abgeschnitten und dann weggeworfen werden, wenn Eiben der Gipfel abgefägt wird, um fie bequemer plündern zu fon= nen, wenn 2 Meter hohe Baum= chen ausgegraben und gestohlen werden, oder wenn gar jahrelang ein Weib aus München in der Mähe des Waldes ihr Quartier aufschlägt und acht Tage lang mit Hilfe von zwei Männern Eibenzweige ab= schneidet, um diese magenweise nach München zu liefern. Strengster Schutz tut da dringend not."

Die Arbeit Dr. Kollmanns gibt einen vollständigen Überblick über die Verbreitung der

Eibe in Deutschland, soweit fie urwüchsig vorfommt. Das Bild ist ein ziemlich trauriges. Dielfach handelt es fich an den Standorten nur um vereinzelte, nicht felten im Absterben begriffene Exemplare, denen vor allem junger Nachwuchs zu fehlen scheint. Noch ziemlich zahlreich findet sich die Eibe in den Oftseeprovingen von Medlenburg bis Oftpreußen. Sonft ift ihr Dorkommen durchwegs an Berggegenden gebunden, vielleicht noch mit Ausnahme des öftlichen Schlesiens. In groferer Zahl ist sie nur noch in Westpreußen, im harze, bei Dermbach in Thuringen, bei Wigenhausen in Beffen und endlich als größter und schönfter "Bestand" bei Paterzell in Oberbayern zu finden. früher mag allerdings, was die Zahl der Eiben betrifft, diese Baumart in Deutschland bedeutend häufiger gewesen sein als heute. 3hr Derbreitungs= gebiet scheint sich jedoch im Caufe der Jahre nur sehr wenig geändert zu haben und mit der ur= sprünglichen Verbreitung des Nadelwaldes über= haupt in engem Zusammenhang zu stehen.

Ju den Waldbäumen, die zwar nicht, wie die Sibe, anscheinend auf dem Aussterbeetat stehen, aber in manchen Gegenden um ihr Dasein zu kämpfen haben, gehört die Weißt anne. Auch bei ihr handelt es sich einerseits um das Versagen der natürlichen Verjüngung durch Samen, andernteils aber auch um Schädigungen der erwachsenen



Bäume, die früher nicht in gleichem Umfange besobachtet wurden.

Seit längerer Zeit, so berichtet Prof. Dr. f. W. Neger\*) in einer Arbeit über das "Tannensterben in den sächsischen und anderen deutschen Mittelgebirgen", wird in den Wäldern Sachsens ein auffallender Rückgang der Weißtanne beobsachtet. Nicht nur verschwindet dieser Baum unter dem Einflusse der jeht fast allgemein geübten Kahlschlagwirtschaft; auch die noch vorhandenen Bestände oder Horste sind im Absterben begriffen, indem sie einer bisher nicht näher bekannten Kranksheit zum Opfer fallen.

Es ist Prof. Neger gelungen, die Ursache dieses Tannensterbens in einem Pilze, dem Hals limasch (Agaricus melleus), zu entdecken, dessen gefahrdrohendes Gedeihen auf den Tannenwurzeln durch verschiedene Umstände begünstigt wird. Das Ergebnis seiner Untersuchungen läßt sich in sols

genden Sätzen zusammenfassen:

Das Tannensterben in Sachsen, Bayern usw. ist nicht, wie man vielfach annahm, auf einen die Blätter oder Zweige befallenden Parasiten, son= dern auf eine Wurzelfrankheit zurückzuführen. Ur= heber dieser Krankheit ist der Hallimasch. Die Un= steckung des Baumes erfolgt in der Weise, daß zahl= reiche Rhizomorphen oder Pilzgewebestränge die Pfahlwurzel der Canne negartig umspinnen, an vielen Stellen gleichzeitig senkerartige Abzweigun= gen ins Innere der Rinde entsenden, die sich gegen diese Eindringlinge zunächst durch wiederholte Schutzforkbildung wehrt. So wie einer der Senker den Holzkörper erreicht hat, beginnt die fäulnis der Pfahlmurzel. Die horizontal streichenden Seiten= wurzeln werden erst viel später, furz vor dem Tode des Baumes, befallen.

Beschwächt und damit für die Ballimasch= infektion empfänglich gemacht wird der Baum durch Ranchbeschädigung, namentlich wenn zu gleicher Zeit die Wasserversorgung mangelhaft ift, ferner durch Stoden des Transpirationsstromes, welches Naffernbildung im Stammanlaufe und in den hauptwurgeln gur folge hat. Diefer fall tritt ein nach über= mäßigem Nadelverlust infolge von Trodenjahren, namentlich auf flachgrundigem, steinigem, der Bildung einer tiefgehenden Pfahlwurzel hinderlichem Boden oder infolge anderer ungunstiger Boden= verhältnisse, 3. B. nach Bildung einer aus Sichten= streu bestehenden Trockentorfdecke. Befördert wird die Ballimaschansteckung durch mangelhaften Licht= genuß der Krone, der eine schlechte Ernährung des Wurzelsvstems zur folge hat. Entsprechend der außerordentlichen Verbreitung des Hallimasch kann die Unsteckung überall auftreten. Um wenigsten bemerkbar macht sie sich in reiner rauchfreier Utmo= sphäre, auf frischem, nicht leicht austrocknendem, aber loderem, gut durchlüftetem Boden und bei voller, ungehinderter Kronenentwicklung. Cettere ift besonders bei der Mischung der Tanne mit der Buche zu erzielen. Mur in Gemeinschaft mit letzterer konnten Weißtannen von fo majestätischer Größe und unverwüftlicher Cebensfraft heranwach= sen, wie man sie noch in einigen wenigen Teilen

\*) Charander forkliches Jahrbuch, Bd. 58 (1908), Heft 2. des Erzgebirges findet und wie sie A. Willkomm in so anziehender Weise schildert:

"In den alten Buchenwäldern des sächsischen Erzgebirges trifft man noch jetzt zahlreich prächtig gewachsene mehrhundertjährige Weißtannen, deren oft wipfeldürre Kronen gleich schwarzen Kegeln hoch über die breitgewölbten hellgrünen Kronen der selbst 30 und mehr Meter hohen Buchen emporragen. Noch vor 30 Jahren, wo diese alten Tanen viel häusiger waren, bildeten dieselben einen förmlichen Bestand über dem Buchenwalde. Abstömmlinge dieser alten Tannen sind die zahlreichen jüngeren Tannen, die sich in allen jenen Buchen-



Ulte Silbertanne bei Mernigerode.

wäldern eingesprengt finden und sich in der Regel durch einen ungemein schönen Wuchs auszeichnen."

Teider beschränkt sich diese Erscheinung des Absterbens und der versagenden Wiederverjüngung der Edeltanne nicht auf die von Prof. Neger genannten Gebiete. Auch aus dem mittleren Murgtale, einer der tiessten und wildromantischesten Schluchten des nördlichen Schwarzwaldes, wird von dem Versagen der Weißtannenverjüngung berichtet. Nach dem Forstamtmann H. Stoll\*), der diese merkwürdige forstliche Erscheinung auf ihre Ursachen hin untersucht hat, ist der Catbestand folgender.

In den unregelmäßig, dunkels bis lichtschlagsartig stehenden, 120s bis 150jährigen, vereinzelt bis 200s und mehrjährigen Althölzern von Tanne mit Sichte sindet sich nach einem Samenjahre reichslicher Anflug von Tanne ein. Die aufgelausenen Pflanzen entsprechen der Zahl nach zwar nicht der Menge des zu Boden gelangten keimfähigen Sas

\*) Naturw. Zeitschr. f. forst: u. Candwirtsch., VII (1909), Heft 5-7.



mens, doch ware ihre Zahl bei den häufig eintretenden Samenjahren genügend zur Bründung eines Bestandes. Die Besamung verschwindet aber zum Teil schon im ersten Jahre. Ein Teil der Pflanzen hält sich bis zum zweiten bis fünften Jahre, ab und zu trifft man noch ältere; aber diese Oflanzen zeigen ein kummerliches Aussehen. Einjährige Pflanzen zeigen vielfach nach Ablauf des ersten Degetationsjahres noch keine Primärblättchen; 10= bis 15jährige haben eine Besamt= höhe von 12 bis 15 Zentimetern, vielfach ohne einen Seitentrieb aufzuweisen. Die Triebe find fädig und furz, die Madeln blag mit Unflug ins Belbe, die Knospen unscheinbar, klein und dunn. Schließlich sterben die Pflanzen ab, verschwinden, so daß man oft weite Streden nach derartig erfranften Pflanzen in den in Betracht kommenden Beständen suchen kann. Da und dort hat sich ein 15 bis 30 Zentimeter hoher verbiffener Überreft erhalten, auf dessen höchstens ! Zentimeter starter 21bschnittsfläche man 20 bis 40 Jahresringe zählen fann.

Dagegen findet sich in den Beständen, wo jest die Derjüngung versagt, 60- bis 80jähriger Cannenunterstand, bald einzeln, bald in kleinen Gruppen auftretend, aber auch vielsach verbuttet und in der Entwicklung nicht stärker als 20- bis 40jährige Hölzer. Un Örtlichkeiten, die eine üppige Decke von Astmoosen und darunter eine stärkere von faserigem Grobhumus, meist aus abgestorbenen Moosstrünken gebildet, tragen, stellt sich meist reichlich sichtenanslug ein; an zu Crocknis geneigeten Örtlichkeiten, wo der Auslagehumus weniger mächtig ist oder ganz fehlt, wird die sichtenbesamung spärlich oder bleibt aus. Also auch den Sichten genügt das Keimbett nicht immer.

Auf Grund allseitiger Untersuchung, der wir hier im einzelnen nicht folgen können, kommt Stoll zu folgenden Ergebniffen: Das Dersagen der Cannenverjungung ift veranlagt durch die Versauerung und Verdichtung des Keimbettes; dadurch wird einerseits das Auflaufen keimfähiger Samen erschwert, anderseits werden die Wurzeln der aufgelaufenen Pflanzen zum Absterben gebracht. Der Dersauerung und Verdichtung besonders ausgesetzt sind die leh= mig verwitternden Granite, die kalkarmen schweren Böden des oberen Buntsandsteines und die mineralisch armen, stark ausgewaschenen Gehängeschutt= boden des Hauptbuntsandsteines. Brusige Derwitterungsböden des Granits und des Gneißes, mineralisch fräftige Sandböden wie auch die Mehrzahl der kalkreichen Böden verhalten sich günstiger. Wildverbig wie auch Pilze und andere schädigende Einflüsse kommen für das Dersagen der Tannenverjüngung als primäre Ursachen nicht in Frage, können aber die Wirkung der obigen Ursachen verstärken.

Die Versauerung und Verdichtung des Keimsbettes ist durch die mangelnde Erwärmung des Bodens verursacht, und zwar tritt die Keimbettsverschlechterung auf besonders empfindlichen Böden etwa dann ein, wenn das mittlere Höchstmaß der Oberflächentemperatur des Bodens im Durchsschnitte der Monate Mai bis August unter 150 C bleibt und das absolute Höchstmaß einer Reihe von

Cagen nicht wesentlich über dieser Temperatur liegt. Durch geeignete forstbewirtschaftung je nach der höhenlage läßt sich der Schaden der ungenügensden Keimbetterwärmung hintanhalten.

Die Canne ift hinsichtlich der Keimbettzustände empfindlicher als die Sichte und selbst die Buche. Infolge dieser Empfindlichkeit ist die Verbreitung der Canne wesentlich durch die Bodenwarme und damit durch die Bestandsform bedingt. Mit dem Derlassen der gestaffelten Bestandsformen wird sie aus ihren optimalen Cagen verdrängt, mährend sie anderseits in der unteren Vorbergregion die Caubholzbestände unterwächst und an Stelle dieser tritt, obwohl diese Zone, nach Wuchsleistung und Ausdauer der Tanne daselbst zu schließen, durchaus nicht sehr gunstig für sie Im Gegensatze zur Sichte ist die Canne in ihrem Wurzelspstem nicht an saueren Untergrund angepaßt, und wo der Boden start versauert und verdichtet ift, läßt fich ein Keimbett für fie nur durch Wärmezufuhr und weitgehende Auflockerung des mineralischen Bodens herstellen. Entfernung der aufliegenden humusschicht allein genügt nicht.

Im Anschlusse an diese Beobachtungen seien zwei für die Ernährung der Bäume wichtige Dorgange hier furz erwähnt. Ungeregt durch die Beobachtung, daß an blitgetroffenen Eichen die Blitzbahn nicht nur durch die Sprengstreifen, an denen die Rinde vom Holz gelöst und abgeschleudert ist, sondern auch durch eine oder mehrere Rillen im Jungholze gekennzeichnet ist, die von den zunächst getroffenen Uften abwärts laufend der Windung des Stammes genau folgen, vermutete man, daß den Uften die Nährstoffe von bestimmten Wurzeln aus gesondert zugeführt werden. Prof. Kraus\*), dem Direttor des Botanischen Gartens in Halle, ist es geglückt, diese Ansicht durch Versuche an frisch treibenden Uhornbäumen von 5 bis 6 Meter Höhe zu bestätigen. Der Wurzelstock die= ser Bäume wurde bloßgelegt und einige Wurzeln wurden in ein mit indigschwefelsaurer Natronlösung gefülltes Befäß getaucht. Als nach einigen Tagen die Rinde entfernt wurde, zeigte sich am Stamme eine Reihe blauer Streifen, von denen jeder für sich von einer eingetauchten Wurzel zu einem bestimmten Uste aufstieg. Bleiches ist auch an Buchen und Erlen beobachtet worden, woraus fich ergibt, daß wenigstens bei manchen Baumarien bestimmten Usten bestimmte, fie direkt fpeifende Wurzeln entsprechen.

Die hier spielende Erscheinung des Saftsteigens, die während der kalten Jahreszeit ruht, hat man vielsach mittels physikalischer Kräfte allein zu erskären versucht. Allerdings hat sich ergeben, daß die bekannten rein physikalischen Kräfte, soweit sie in Betracht kommen können, nicht zur Hebung einer ausreichenden Wassermenge genügen, und man könnte nur einwenden, daß noch andere, bisher nicht berücksichtigte physikalische Kräfte im Spiele seien. Das wäre aber nur dann anzunehmen, wenn sich nachweisen ließe, daß die von den lebenden Pflanzenzellen ausgehenden Kräfte beim Saftsteigen keine Rolle spielen. Um nun zu entscheiden,



<sup>\*)</sup> Elektrotechn. Teitschr., 26. Jahrg., Beft 36.

ob es sich beim Saftsteigen um ein rein physikalisches oder um ein vitales Prosblem handelt, bei dem die Cebenskräfte der Pflanze mitwirken, hat 21. Ursprung\*) eine ganze Reihe von Versuchen angestellt, deren Ergebnis folgende Sätze sind:

Alle bisherigen Versuche, die ein Urteil über die Frage nach der Beteiligung oder Nichtbeteis



Schmermurg, Tamus communis o' und Q Triebfind, verfl.

ligung lebender Zellen am Saftsteigen gestatten, sprechen für die Veteiligung lebender Zellen. Wenigstens fiel in den untersuchten Stengeln, Stämmen und Üsten den lebenden Zellen die Aufgabe zu, bei der Erzeugung der Hebungskraft mitzuwirfen. In den älteren Teilen der untersuchten Vuchensprosse sind die lebenden Vindenzellen ohne Einfluß auf das Saftsteigen und auch in den jüngsten Teilen kann eine etwaige Einwirkung nicht bedeutend sein. Die Mitwirkung lebender Holzsellen ist für die ganze Länge der untersuchten Pflanzen nötig.

Jur genügenden Ceitung über eine dezimeters lange Strecke reicht ein geringer Bruchteil der Ceitungsbahnen aus, wenn in der betreffenden Partie die Holzzellen lebend sind, während die Gestamtheit der Ceitungsbahnen nicht genügend Wasserbefördert, wenn die betreffenden lebenden Zellen getötet wurden.

Den von den lebenden Zellen herrührenden Kraftkomponenten kommt also im Vergleiche zu den rein physikalischen eine große Bedeutung zu, wenigsstens gilt das wie die vorherigen Sätze für die von Ursprung benützten Versuchspflanzen.

Auf eine der eigenartigsten Erscheinungen des süddeutschen und schweizerischen Buchenwaldes, die Schmerwurz (Tamus communis), macht Dr. Wilh. Brenner ausmerksam. \*\*) Im Herbst, wenn

aus dem sich verfärbenden Caube der den Wald umsäumenden Sträucher ihre korallenroten Zeeren hervorleuchten, zieht sie sogar die Blicke des geswöhnlichen Spaziergängers auf sich. Wer aber mit dem Habitus der deutschen Pflanzenwelt verstraut ist, wird auch im Sommer stets wieder von dem prachtvollen Schnitt ihres Blattes, der ganz an tropische Typen erinnernden Iderung, dem Glanze der dünnen Blattsläche und der gesamten lianenartigen Wuchsform der Schmerwurz übersrascht werden. Es ist in der Tat ein merkwürziger tropischer sindling, der sich mit ihr in unsere rauheren Gegenden verirrt hat.

Ihre Hamilie, die der Dioscoreaceen, eine Sippe der Cilienblütigen (Ciliifloren), bewohnt sonst mit etwa 150 Arten fast ausschließlich die Tropen der alten und der neuen Welt. Knollen der Gattung Dioscorea sind es, die als Nams, Iguamen oder chinesische Kartoffel, Hottentottenbrot usw. in warmen Cändern die Stelle der Kartoffeln verstreten.

Das Verbreitungsgebiet der Schmerwurz zieht sich von der Krim durch Südeuropa bis Spanien, wobei sie feuchtere bergige Gegend der trockenen Sebene vorzieht. Aur an einer Stelle hat sie sich nordwärts der Alpen gewagt, indem sie, offenbar durch das Ahonetal auswärts, in das schweizerische Mittelland und das Aheingebiet eindrang. In letzterem sindet sie sich zerstreut am Bodensee, nicht selten längs des Aheines bis zur Ill- und Murgsmündung abwärts sowie an den Vorhügeln des badischen und oberessässer Jura, des Schwarzswaldes und seltener der Vogesen, dann im oberen Moselgebiete bis Trier abwärts und zerstreut an der Saar. Am prachtvollsten entwickelt erscheint sie am Gensersee.

211s auffälligstes, allerdings selten beobachtes tes Organ besitt die Schmerwurz eine gewaltige

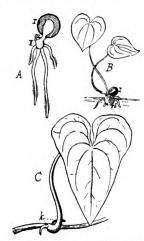

Tamus communis. A Keimpflanze vergrößert, B Pflanze gegen Ende des 1. Jahres, C Blatt einer ausgewachsenen Pflanze, (I Sanien, II Bz-pofotzl, II b ars ihm entstandene junge Knolle, k "Klimmhafen") Nach Dr. W. Brenner.

Wurzels oder Stammknolle, die in etwa 30 Fentismeter Tiefe liegt und wohl jahres, ja jahrzehntes lang ausdauert, indem sie jährlich neue Lianenstriebe nach oben sendet. Die Oberstäche der sehr verschieden gesormten Knolle ist stets rissig ges

<sup>\*)</sup> Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. 42, Heft 4. \*\*) Nat. Wochenschr., VIII, Nr. 12.

feldert und mit einer diden braunen Korkschicht umgeben, die von gahen und fraftigen, aber wenig verzweigten Wurzeln durchbrochen wird. Sie ent= widelt fich auf eine merkwürdige, von Dr. Brenner fehr genau beschriebene Weise aus dem sehr langfam feimenden Samen, während das Keimblatt gum größten Teil in der Samenschale eingeschloffen bleibt und als Haustorium (Saugorgan) zur Ent= nahme der aufgespeicherten Mahrung dient. 2lugerhalb des Samens erscheint nur das erfte Würzel= chen, später auch das Hypototyl mit der Koty= ledonarscheide, aus der nach kurzer Zeit die ersten Blattanlagen hervortreten. Gleichzeitig mit der Ausbildung der Blätter geht eine wichtige Deränderung mit dem Hypokotyl vor sich. Dieses beginnt näm= lich rasch anzuschwellen und in dem Mage, wie die Blätter in Uffimilationstätigkeit treten, die gugeführten Rährstoffe aufzuspeichern. Eine kleine fugelige Knolle entsteht unter der dunkleren Samenhülle, die sie im August schon an Broge erreicht hat. Dermutlich hat die Pflanze jedoch erst nach



1. Normales Blatt der Japanrebe. 2. Normales Blatt der Palaftinarebe, 3. Unpaffungsform eines Blattes der Japanrebe, (Berklein, Schattenriffe.)

einigen Jahren genügend Aahrung aufgespeichert, um zum luftigen Ceben einer Ciane übergehen zu können. Jedenfalls bedarf es einer Reihe von Sommern, um eine Knolle von Hands bis fußgröße entstehen zu lassen. Dann aber klimmt und windet sich auch der Camus mit vielen meterlangen Trieben durch das Buschwerk und an den Bäumen empor und entsaltet eine külle saftig grüner Blätter und ganze Thyrsosstäbe von Blüten und lokskenden Krüchten.

Die Blätter zeigen am Grunde des langen, nach unten ftark verdickten Blattstieles jederseits ein 5 bis 7 Millimeter langes, fast wachsartig erschei= nendes, derbes Born, deffen Derrichtung nicht gang flar ift. Sichtwahrnehmende Organe find es nach Dr. Brenners Versuchen nicht. Um als Baken beim Emporklimmen der Pflanze dienen zu kön= nen, müßten fie wohl größer fein, wenn auch mehrfach beobachtet wurde, daß sie das durch Winden des Stengels erfolgende Unklammern der Pflanze wirksam unterstützen können. Un den ober= feits dunkelglängenden Blättern ift besonders be= merkenswert, daß sie trot ihrer geringen Dicke und obwohl keine besonders starke Hautwand (Kutikula) an ihnen nachzuweisen ift, ungeheuer widerstands= fähig gegen Derwelfen find. Eine abgebrochene, dicht mit Beeren behangene Nanke, zum Schmucke auf einem Balton befestigt, war bei teilweise fon= niger und windiger Witterung noch nach acht Tagen vollkommen frisch.

So schön Blätter und Beeren, so unvollkommen sind die Blüten der Schmerwurg. Die mann-

lichen und weiblichen Blütenstände sind auf verschiedene Pflanzen verteilt (diözisch). Bin und wieder find in den weiblichen Blüten Staminodien (fterile Staubblätter, die keinen befruchtenden Pollen hervorbringen) vorhanden. Im Herbst sterben die oberirdischen Organe vollständig ab, so daß schon nach furger Zeit nichts mehr von der Pflanze zu sehen ist. Ein erfolgreiches Verpflanzen der Knolle ist bisher nicht gelungen. Sie scheint an den Boden gang bestimmte Unsprüche zu stellen, wie ja schon aus ihrer ausschließlichen Bevorzugung des Buchen= waldes hervorgeht. Gegen Verletzung und Der= stümmelung ist sie dagegen weniger empfindlich, sie regeneriert sehr leicht verloren gegangene Stücke und ersett abgebrochene Spiten durch neue Degetationspunfte.

## Dom Empfindungsleben der Pflanze.

Eine gang eigenartige Erscheinung beobach= tete W. Schupp\*) im Sommer 1907 in Sulzbach= Saar an einem feiner Weinstöde, eine Erscheinung, die auf Veranlassung Prof. Francés auch durch K. O. hoffmann bestätigt worden ift. Un die Bartenseite des Bauses schließt fich eine größere, mit Weinstöcken bepflanzte Caube an. Unter anderen steht dort auch ein Sämling einer japanischen Weinforte, 1901 gezogen. Diefer entwickelte ein fo un= geheueres Wachstum, daß er seine Nachbarn schon 1906 völlig zu ersticken drohte, besonders seinen unmittelbaren Nachbar, einen unter gang gleichen Cebensbedingungen stehenden Palästinawein. Um dies zu verhindern, wurden im frühjahr 1907 dem Japaner alle unteren Knofpen weggedrückt: er follte lediglich auf das von den anderen Sorten noch nicht erreichte Dach der Caube beschränkt bleiben Die Seitenwand sollte an dieser Stelle der Palä= stinarebe vorbehalten bleiben und häufige Dersuche des Japaners, auch die Seitenwand wieder zu er= obern, murden fortgesett gewaltsam unterdrückt, was bei der großen Derschiedenheit der Blätter der beiden Weinforten leicht angängig war.

Da fiel dem Beobachter eines Tages zwischen den Blättern der Palästinarebe ein junger Trieb auf, der es für eine solche gar zu eilig mit dem Wachsen hatte. Bei genauer Untersuchung ent= puppte er sich denn auch als ein unter falscher flagge segelnder Japaner. Dieser hatte sich Blätter zugelegt, die denen des Nachbars aufs Baar glichen. Besonders waren die charafteristischen tiefen Ein= schnitte täuschend nachgeahmt. Auch die Größe war übereinstimmend, während normale Japanblätter bedeutend größer find als Blätter der Paläftina= rebe. Weiter hinauf fand sich noch eine zweite Rute, die mittels derfelben Dorfpiegelung fal-Scher Tatfachen ihr Dasein friftete. Schupp war nun gespannt auf das Derhalten, das die Blätter nach Überschreiten der Grenze des uner= laubten Bebietes zeigen würden. Und fonderbar! Sobald die Spite des Triebes auf dem Dache in das japanische Blätterdickicht eingedrungen war. kehrte die neuerscheinende Blattform sofort, und



<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre, Vd. III (1909), Heft 8-9.

zwar fast ohne Übergangssorm, zur ursprünglichen Blattgestalt zurück. Ein ganz ähnliches Verhalten zeigte die Japanpflanze im Verlaufe der beiden folgenden Vegetationsperioden.

Es dürfte, so schließt der Beobachter mit Recht, wohl sehr schwierig sein, eine befriedigende Erklärung des Kalles zu geben. Blinder Zufall ist angesichts des mehrsachen Austrezens der Abänderung ebenso ausgeschlossen wie gewöhnliche Heterophyllie, sonst müßten sich doch auch an anderen Zweigen Blätter verschiedener korm zeigen. Gewiß wäre es voreilig, ohne weiteres eine Deutung im Sinne der noch ganz jungen Pslanzenpsychologie zu geben, aber doch drängt sich einem unwillkürslich der Gedanke an psychische beziehungsweise intellektuelle Kräfte in der fraglichen Pslanze auf

Während die botanische Wissenschaft, abgesehen von wenigen Vertretern, die eine Ausnahme bilden, der Unnahme seelischer Dorgänge bei der Pflanze bisher zweifelnd oder ablehnend gegenüberstand, scheint nun allmählich eine Umkehr sich anzubahnen. Daß die Pflanze die verschiedensten Organe zur Wahrnehmung der Cichtverhältniffe, der Berührung seitens fremder Begenstände, der gu- oder abnehmenden Wärme, ihrer Lage im Raume ufw. besitzt, genau wie auch die niedersten tierischen Cebewesen, das ist allerdings seit 100 Jahren in immer wachsendem Umfange erkannt und anerkannt worden. Der Schluß jedoch, daß auch dem Innenleben des Cieres ein solches der Pflanze entspreche, wurde meistens abgelehnt und forscher, wie 3. B. R. Francé, die diesen Schluß zu ziehen magten, mußten sich den Dorwurf der Phantasterei und Unwissenschaftlichkeit gefallen lassen.

Nun hat der Prager Physiologe U. Steinach\*) fürzlich eine Entdeckung gemacht, die einen großen Schritt vorwärts auf dem Wege zur "Oflanzenseele" bedeutet. Er entdeckte auch bei den Pflanzen, sowohl bei den höheren Blütenpflanzen wie bei den einzelligen, das Dermögen, wiederholte, aber geringfügige Reize zu summieren, eine Sähigkeit, die man bisher für eine spezifische Eigentümlichkeit der menschlichen Banglienzellen gehalten hat. Mach seinen umfangreichen Untersuchungen ist das Dermögen, auf solche Reize, die einzeln unwirksam sind, bei mehrfacher Wiederholung in irgend einer Weise zu reagieren, eine allgemein verbreitete Cebens= erscheinung, die sich bei vielen und gang verschiedenartigen Substanzen in einer ungleich mächtigeren Ausbildung vorfindet als bei jenen Bebilden, bei denen sie entdeckt und anfänglich für eine spezifische Eigenschaft gehalten worden ist, nämlich bei den zelligen Elementen des Nervensystems, insbesondere den motorischen Ganglien. Im Pflanzenreiche wurde diese Eigenschaft festgestellt an einzelligen Organismen, wie Euglena viridis, den Chlorophyllkörpern von Spirogyra, gewissen Zellen der Mimose und Berberite. Der bei den sehr fein und forgfältig angelegten Dersuchen benützte Reiz bestand aus einem schwachen elektrischen (Induktions=) Schlag.

In seinen "Beiträgen zur Biologie der Oflanzen" berichtet E. Pringsheim, daß nach seiner Beobachtung ein Keimling, den man plötslich durch einen Spalt des Dersuchskastens mit so hellem Cicht überflutet, daß er dadurch geschädigt werden kann, insolgedessen eine negative, d. h. aus dem Lichtbereiche heraussührende Krümmung aussührt, im Dunkel dann seine Obersläche verstärkt und mehr Chlorophyll ausbildet; dann wächst er ungescheut in die Lichtzone, die ihm nun nicht mehr schadet, hinein. Ungesichts eines solchen Dorganges wird man, wie Prof. Francé sagt, keineswegs behaupten können, daß die Pslanze weniger befähigt und ausgerüstet sei, den Kampf mit dem Leben aufzunehmen, wie das agilste Cier.

Das Empfindungsvermögen für Lichtreize scheint im Pflanzen- wie im Cierreiche in erster Linie zu stehen. Es ist nicht nur das Empfinden für verschiedenartige Lichtstrahlen abgestimmt, es sind auch Lichtsinnesorgane für ganz bestimmte Zwede vorhanden. Professor G. Haberlandt fand zum Beispiel, daß die kegelförmigen Epis

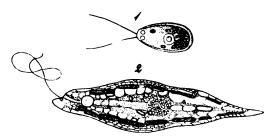

1. Polytoma-Alge mit rotem Stigma im Dorderende der Belle. 2. Euglona-Alge mit Augenfled im Vorderende.

dermiszellen der "samtblätterigen" Pflanzen eine Unpassung an dauernde Benetung darstellen, die an den natürlichen Standorten dieser Pflanzen, im tropischen Regenwalde, so häusig eintritt. Indem die abgerundeten Kuppen dieser Zellen, sozusagen die Augen der Pflanzen, inselgleich aus der das Blatt bedesenden Wasserschicht hervorragen und wie bei den unbedesten Blättern als Sammellinsen wirken, wird auch das dauernd benetzte Samtblatt in stand gesetzt, die Cichtrichtung wahrzunehmen und ihr zu folgen.

Ein sehr geeignetes Objekt zur Untersuchung des pflanzlichen Lichtempfindungsvermögens hat R. H. Francé in den Allgen entdeckt; einzellige Allgen und Schwärmer eignen sich vor allem deshalb gut zu solchen Untersuchungen, weil sie befähigt sind, auf Lichtreize durch unmittelbar sichtbare Bewegungen zu reagieren. In einem Werke über "Die Lichtsinnesorgane der Allgen" und in einem Aussache über die Sinnesorganfunktion der Augenflecke bei Algen\*) hat Prof. Francé die Ergebnisse seiner auf einer großen Zahl von Beobachtungen beruhenden Versuche dargelegt.

Die Algen Polytoma und Euglena reagieren auf mäßig starke Lichtreize durch beschleunigte Aichetungsbewegungen nach der Lichtquelle zu. Ins Dunkel geraten, vollsühren sie so lange suchende Bewegungen, bis sie erleuchtete Stellen ersreichen. Dor sehr starker Beleuchtung weichen sie jedoch zurück und verstehen sie zu umgehen und zu



<sup>\*)</sup> Archiv f. die gesamte Physiol. (Pstüger), Bd. 125, Heft 5-7.

<sup>\*)</sup> Urchiv für Hydrobiologie, Bd. IV, Beft 1.

fliehen. Auhende Euglenen werden durch starke Beleuchtung beweglich. Es lassen sich künstlich Umstimmungen erzielen, wobei dieselbe Zelle im Derlaufe weniger Minuten mäßige Helligkeit der Dunkelheit vorzieht, ihre Bewegungen aber sofort rudläufig macht, sobald sie an Stellen mit direktem Sonnenlicht gelangt. Alle diese Bewegungen find je nach der Urt der Alge, der Cebenslage, dem Alter, der farbe des Cichtes verschieden. Sie verlaufen jedoch niemals automatisch, sondern dieselbe Zelle beantwortet den Reiz je nach der jemals gegebenen Sachlage in freier Kombination verschieden. Sie reagiert nicht mit unfehlbarer Sicherheit, fondern oft suchend, irrend, unzulänglich, die Teleologie\*) ihrer Ruckaußerung oft nur durch die in ihr stets kundgegebene Zielstrebigkeit verratend. Sie reagiert aber immerhin so, daß sie bei Euglena in 75.8 Prozent, bei Polytoma in 78.4 Prozent der Reizwirkungen ihr Tiel erreicht, also so oft, daß das Teleologische ihrer Reaktion unzweifelhaft ist. Diese Ergebnisse wurden durch die Untersuchung mehrerer Hundert Polytoma= und Euglenazellen von verschiedener Cebenslage, vielen fundorten zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten im Caufe zweier Jahre gewonnen.

Dabei ergab sich über die bisher bekannten Catsachen hinaus, daß die Bewegungen gewisser frei schwimmender und kriechender Algen auf Lichtereize nicht nur zielstrebig, also teleologisch verlausen, sondern weit über das Automatenhaste einsacher Reslege sich erhebend gewissermaßen frei kombinierte Reslege darstellen, die parallel der Absänderung der Reizbedingungen auch sich abändernd verlausen. Sie stellen mithin Reizantworten oder, besser gesagt, Reizverwertungen dar.

Was nun das Cichtwahrnehmungsorgan selbst betrifft, so stellte Prof. Francé fest, daß der jest fo genannte "Augenflect" nur einen Teil des gesamten Upparats bildet. Auch die Chromatophoren scheinen zur Lichtwahrnehmung geeignet zu sein und der lichtempfindlichste Teil ist die feinkörnige Plasma= masse zwischen dem Stigma und dem Mundtrichter. Diese Stelle ist zugleich das bewegende Zentrum für die Beißelbewegungen; hier ist jene Kinoplasma= ansammlung, deren Bedeutung als Zilienbildner \*\*) und regulatorisches Zentrum der Zilienbewegung bei Schwärmsporen und pflanzlichen Spermatozoiden neuerdings klargelegt ist. In der Zoologie sind diese Gebilde in klimmerzellen wohlbekannt als "Basalkörperchen", die von namhaften korschern direkt als Bewegungszentren der Zilien bezeichnet werden.

Ein solches "Basalkörperchen" ist in form einer kinoplasmatischen Unsammlung auch bei den Euglenen zwischen Geißelansatz und Augensleck vorhansden; die schärsten Rückwirkungen auf Beleuchtung hin erfolgen dann, wenn diese Stelle beleuchtet wird. Dieses Bewegungsplasma steht bei Euglena durch Strahlungen in direkter Verbindung mit dem Zellkern. Diese Strahlungen im Innern der Zelle

etttetn. Diese Stranjungen im Innern der Seite

machen oft den Eindruck einer soliden Verbindung zwischen dem Zellkern und dem Bewegungszentrum.

Mit vollem Aechte, so schließt Francé, dürfen wir von nun an den Augenfleck der Flagellaten, Dolvozineen und Schwärmsporen als Teil ihres lichtempfindlichen Apparats betrachten. Damit sind die Analogien zwischen tierischer und pflanzlicher Sinnesphysiologie wieder wesentlich verstärkt.

über die Abhängigfeit des Cebens und Wohlseins der Pflanze vom Lichte hat Prof. J. Wiesner\*) eine seine früheren forschungen zusammenfassende und durch neue Beobachtun= gen ergänzte große Darstellung veröffentlicht. Die Untersuchungen berücksichtigen nicht so sehr die Cichtmengen, die für einzelne Cebensvorgänge der Oflanze nötig, wichtig oder schädlich sind, als die Gren-zen der Lichtstärke, innerhalb deren das Leben der Pflanze als Banzes sich abspielt. Die Lichtmessungsmethoden, deren der Derfasser sich bedient, um festzustellen, welche Lichtmenge der Oflanze an einem bestimmten Standorte zukommt, übergehen wir. Unter den Lichtquellen hat das indirekte (diffuse) Licht für die Oflanze eine weit größere Bedeutung als das direkte Sonnenlicht, das ja häufig wochenlang fehlt, während diffuses Licht bei Tage stets auf die Oflanze wirkt. Je nach dem Einfallen des Lichtes kann man unterscheiden Oberlicht, das auf die Horizontalfläche, Vorderlicht, das auf die Vertifalfläche auffallende Licht, Unterlicht, das vom Boden oder Wasser reflektiert wird, und Binterlicht, das bei verschieden starker seitlicher Beleuchtung, 3. 3. wenn die Pflanze vor einer Mauer steht, von rückwärts kommt.

Der Augenschein kann über die Beleuchtungsverhältnisse sehr täuschen, deshalb sind erakte Lichtmessungen durchaus nötig. Un einem von der Sonne voll beleuchteten Waldesrand scheinen die Bäume der gleichen Lichtstärke ausgesetzt zu sein wie frei stehende Bewächse; und doch fand Wiesner, daß am Südostrande eines noch unbelaubten, hochstämmigen Roffastanienbestandes die Intensität nur 0.299 betrug, während die des gefamten Cageslichtes = 0.427 war. Im belaubten Walde tritt das noch stärker hervor. Die höchsten Lichtintensitäten fallen nicht mit den Bebieten üppigster Degetation zusammen, sonst mußte die Steppenflora die üppigste sein. Bier, wo die größten Summen an Licht verschwenderisch ausgegossen werden, hat das Caub, dem Übermaß entsprechend, keine besondere, für die Ausnützung des Lichtes berechnete Blatt-In den Bebieten mittlerer Lichtstärke wird stellung. dagegen die Pflanze ökonomisch und zeigt demgemäß auch einen besonderen Bau. Unch das Unterlicht kann gegebenenfalls durch besondere Unpassung ausgenütt werden.

Wenn auch die Knospen aller sommergrünen Bäume unter der Wirkung des zerstreuten Tageslichtes allein zur vollen Entwicklung kommen, so wird die Belaubung doch durch das direkte Sonnenlicht beschleunigt und gekräftigt. Dor allem die Oflanzen des arktischen und der alpinen Gebiete sowie die freistehenden Pflanzen unserer Frühlings-



<sup>\*)</sup> Die Unsicht, daß dem Streben oder der Cebens: ängerung ein bestimmter Zweck zu Grunde liege.

\*\*) Chromatophoren = farbstoffhaltige Zellen oder Organe; Kinoplasma = die Bewegung regelndes Plasma; Zilien = Wimpern oder Geißelhärchen.

<sup>\*)</sup> Der Lichtgenuß der Pflanzen. Ceipzig 1908 (Aef. Naturw. Aundsch., XXIV, Ar. 7). Dortrag über dasselbe Chema, Naturw. Aundsch., XXIV, Ar. 39 und 40.

flora ziehen Mugen aus der direkten Besonnung. für die Cichtraumnützung an der einzelnen Pflanze ist die Blattstellung der beste Gradmesser. Bei den großen Bäumen werden die Derhältniffe der Cicht= ökonomie verwickelter, weil hier, 3. B. in der Kronenbildung, der Kronenform usw., neben den erworbenen auch die ererbten Eigentümlichkeiten der Baumart mitsprechen. Bezeichnet man eine um die Krone des Baumes gedachte, diese berührende fläche, die das Mag für die gesamte der Pflanze zufließende Cichtmenge bildet, als die maximale Cicht= fläche, so ift diese bei der typischen Kronenbildung meift größer als die Gesamtblattfläche des Baumes; überdies vermag das durch ein Blatt hin= durchgelassene Cicht nachweislich keine physiologische Wirkung auf weitere Blätter auszunben. für die große Gruppe der Holgpflanzen zeigt fich abhän= gig vom Cichtgenusse eine Reihe gemeinsamer biologischer Eigentümlichkeiten, so 3. 3. die Zweig= verminderung innerhalb der Krone infolge der 21b= nahme der Lichtstärke in ihr. Diese Reduktion ift beträchtlich; eine hundertjährige Eiche mußte, wenn fie an jedem Sproß jährlich nur ein System von Achselsprossen bildet, 99 Zweigordnungen haben, mahrend sie nur 5 bis 6 besitt. Die Baumarten unserer flora weisen verschiedene Maxima von Zweigordnungszahlen auf, die Carche 3. B. 3 bis 4, die Pappel 5, die Roffastanie 6, die Ulme 7, die Buche 8. Solche Herabsetzung der möglichen Ziffer wird in verschiedener Weise, durch Binde= rung der Caubentfaltung, Schluß von Endknofpen u. a., herbeigeführt.

## Aus der Tierwelt.

(Zoologie.)

Bon Sängetieren. \* Ans der Bogelwelt. \* Das Bogelange. \* Meeresbewohner. \* Ans dem Insettenleben.

### Don Säugetieren.

aß unter den Tieren die riesigen formen der Gesahr des Aussterbens am leichtesten unterliegen, zeigen uns die großen Säuger sowohl der Tropen wie der Polarwelt. Vis vorkurzem hielt man z. V. das sogenannte weiße Nashorn (Rhinoceros simus) für nahezu aussgestorben, einige von der englischen Regierung in einem Winkel Südafrikas unter Schutz gestellte Exemplare sollten die letzten sein. Ansang 1908 ist jedoch eine schon früher beobachtete Herde dieser seltenen Urt von dem Engländer Powell-Cotton zwischen dem Nil und dem Tsabsee, in einer Gegend, wo man ihr Vorkommen früher nicht versmutete, wieder ausgesunden worden.

Diese Rhinozerosart ist nach Troneffart\*) deshalb von großem Interesse, weil an sie die Sage der Alten vom "Einhorn" anknüpft. Aller= dings hat auch das weiße Nashorn zwei Börner; aber das vordere ift bedeutend stärker und länger und das hintere kann durch einen verhornten Knoten ersett sein oder gang fehlen. Daher kommt es wohl, daß die im Sudan handeltreibenden Uraber vom weißen Rhinozeros anscheinend nur das eine Das Tier ift beträchtlich größer Born fannten. als das gewöhnliche afrikanische Nashorn, das am Widerrift selten mehr als 1.70 Meter Bobe erreicht, mährend ersteres bis 2.20 Meter hoch wird. Den auffallenoften Unterschied von den anderen Urten weist es hinsichtlich des Maules auf. Dieses besitzt nicht die dreieckige ruffelformige Oberlippe des afrikanischen (Rh. bicornis) und der asiatischen Nashörner, sondern ist vorn viereckig abgestutt und die Masenlöcher sind sehr nach außen und ausein= ander gerückt.

Compt. rend. t. 147, p. 1532 ff.; Die Umschan XIII, Ur. 26; Ubbild. von Hörnern und Schädel, s. Jahrb. IV, S. 193. Diese Ausbildung steht im Jusammenhange mit der Cebensweise des panzerlosen friedlichen Tieres. Während sein gepanzerter Detter (Rh. bicornis) von Caubwerk, von Wurzeln und Knollen lebt, die es mit seinem Vorderhorn ausgräbt und mit der Oberlippe ergreift, nährt sich das weiße Rhinozeros ausschließlich von Gras und Kräutern. Die Verschiedenheit der Cebensweise scheint sich auch im Charakter der Tiere wiederzuspiegeln. Das zweishörnige Nashorn ist scheu und ausgeregt, durchstreift



Weißes afrifanisches Ahinozeros,

unablässig die Waldungen und greift den Menschen auch ungereizt an; das weiße dagegen ist ruhig und träge, schläft fast den ganzen Tag im Schatten und geht erst abends auf die Weide und zur Tränke. Seinen Namen erhielt es wahrscheinlich deshalb, weil die ersten Beobachter es von fern im Sonnenschein sahen, als es, mit weißlichem Schlamm bes decht, einem Sumpsbade entstieg, und diese Besdechung für seine natürliche Farbe hielten.

Das weiße Rhinozeros ist leicht zu erlegen, denn sein Gesicht ist schlecht, auch wenn es nicht durch das Horn behindert ist; nur muß sich der Jäger hinter dem Winde halten, denn es besitzt eine gute Witterung. Auch soll ein bestimmter Dogel, eine Art Madenhacker (Buphaga), ihm bei nahen-



der Gefahr ein Zeichen geben, indem er seinen Kopf umflattert. Einen merkwürdigen Gebrauch machen die Weibchen von ihrem Horn. Wenn sie Junge haben und flüchten, treiben sie diese vor sich her und stoßen ihnen dabei fortwährend das Horn in die Flanken, um die Richtung anzudeuten. Weil dieses Horn weit länger und auch viel schöner ist als das des grabenden Vicornis, wurde es im



Mojdusodife.

Mittelalter besonders hoch geschätzt und war das unbestrittene "Einhorn", bis der Stoßgahn des arketischen Narwal ihm, wie aus mittelalterlichen Bilsdern ersichtlich ist, Konkurrenz machte.

Wenden wir uns von den Tropen zur Polarsone, so treffen wir hier ein wichtiges Charakterstier der Diluvialzeit, den Moschusochsen, der sich im höchsten Norden bis auf die Gegenwart erhalten hat und hie und da als zoologische Seltensheit auch in unseren "Zoos" zu finden ist. Er kam, wie A. Kowarzik\*) nachweist, im Diluvium Europas und Asiens in zwei kormen vor, die Extreme ohne deutlichen Übergang darstellen. Eine von ihnen gleicht dem jezigen Ovibos moschatus der arktischen Gegenden, die andere weicht von ihm ab.

Die Urfachen der Entstehung diefer beiden dilu= vialen Urten sieht Kowarzik in den sehr aus= gedehnten Wanderungen, die das Tier, ein rich= tiger Weltenbummler, unter dem Untriebe der Eis= zeit ausführen mußte. Diese Wanderung ging in zwei Abschnitten vor sich. Beim Einbruche der Eiszeit wich der Moschusochse aus dem äußersten Often Usiens und wandte sich größtenteils nach Rugland, Deutschland und Frankreich. Das Endresultat dieser Wanderung war der fossile Moschus= ochse (Ovibos fossilis), der in Unpassung an das kalte Klima ein dichtes Haarkleid und, als Un= passung wiederum an letteres, vorspringende, fast röhrenförmige Augenhöhlen erwarb. Mit dem Weichen des Eises begann die zweite Phase der Wanderung, die Jahrtausende dauerte und die Tiere bis an die äußerste Spitze Ostasiens zurückführte. Don hier gingen sie über die Behring= straße nach Nordamerifa, wo sie als Ovibos moschatus mackenzianus noch die Umgegend des Madenzieflusses bewohnen.

2luch W. Staudinger, der diese "wandelns den hosssilien" im Diluvium Deutschlands untersucht hat,\*) fand, daß sie nicht alle zu der heutigen typischen Urt gehören. Einige Reste sind einer anderen primitiveren Gattung zuzuschreiben, die er Praeovibos nennt und dessen Reste er der Zeit vor der zweiten (Mindel-)Eiszeit zuschreibt.

Dag bei einem so bekannten Säugetier, wie die Bauskate, noch Entdedungen zu machen find, muß eigentlich Erstaunen erregen. Prof. S. Brit fand am Unterarm der Kate eine Urt Sinne sapparat, der nicht nur bei anderen Raubtieren, sondern auch bei Magern, Zahnarmen, Halb= affen u. a. schon bekannt, bei unserer Mieg aber bisher offenbar übersehen mar. Dieser Sinnes= apparat, das sogenannte Carpale vibrissae, besteht aus ein paar langen steifen Spurhaaren, die in der Mähe des handwurzelgelenkes in einem reichlich mit Mervenenden ausgestatteten hautfelde wurzeln. Sie sind hauptsächlich bei Tieren vorhanden, die ihre Nahrung mit den Dorderfüßen festhalten oder die klettern und schleichen, fehlen allerdings bei den echten Uffen, deren Bandflächen und finger ja ein sehr feines Breif- und Tastorgan darstellen, und merkwürdigerweise auch beim Hunde.

Hier wäre der Ort, auf eine soeben erschiesnene schöne Monographie W. Schusters: "Die Hauskate. Abstammungsgeschichte, Cebensweise und Charaktereigenschaften" aufmerksam zu machen. \*\*) Wir sinden darin u. a. auch die stummelschwänzigen Kazen Südostasiens erwähnt, eine Rasse, die merkswürdigerweise auch auf der Kanalinsel Man wiesderkehrt, wahrscheinlich ohne mit der asiatischen irgendwie verwandt zu sein.

Eine sehr interessante Untersuchung stellt Dr. May Hilzheimer\*\*\*) über die Frage an, ob inselbewohnende Sängetiere zu einer Ubnahme der Körpergröße neigen. Prof. Frech glaubte "an der lebenden Tierwelt das allegemeine Geset zu beobachten, daß die Inselsuges



Schwanglofe Kate der Infel Man.

tiere stets kleiner sind als die verwandten kormen des gegenüberliegenden kestlandes, von dem die Inseln abgetrennt wurden". Hilzheimer prüft dieses "Geseh" auf seine Aichtigkeit zunächst an der japanischen Säugetierfauna und an dem Inseletiger.

Stuttgart.
\*\*\*) Urchiv f. Raffen: u. Gefellsch.: Biologie, VI. Jahrg. (1909), Heft 3.

<sup>\*)</sup> Zool. Unzeiger, XXXIII, S. 857.

<sup>\*)</sup> Zentralbl. f. Miner., Geol. u. Pal. 1908, S. 481. \*\*) Monographien unserer Haustiere, Bd. II. Kosmos, Stuttgart.

Bei ersterer kommen zunächst der Jessobär (Ursus yessoensis) und der Japanbär (U. japonicus) in Betracht. Ersterer, wenn auch vielleicht hinter dem Behringsbären, einem der größten Candbären überhaupt, etwas zurücktehend, zählt doch auch zu den größten Bären, was sowohl aus Mes= sungen hervorgeht als auch aus der Catsache, daß ältere Autoren ihn oft mit dem Briglybaren, dem riesigen Nordamerikaner, verglichen haben. Der Japanbär, den man mit dem schwarzen tibetanischen Halsbandbären zusammenbringt, ist durchaus nicht kleiner als letterer, ebenso wie der wahrscheinlich das Bindeglied zwischen beiden bildende formosabär. Die Bären können also nach Dr. Hilzheimer nicht als Beweis dafür gelten, daß Inseltiere kleiner als die verwandten festlandstiere seien.

149

Was den Inseltiger Südostasiens, der häufig als Beispiel für die geringere Größe der Insel= formen angeführt wird, anbelangt, so ist auch er keineswegs kleiner als die formen des gegenüberliegenden festlandes. Sestlandstiger können nach den von Bilgheimer ausgeführten Messungen mit ihren niedrigsten Magen sogar unter die Inseltiger herabgehen. Unscheinend können aber auf dem Festlande Männchen zwar größer werden als auf Inseln, nicht aber die Weibchen, d. h. es herrscht unter den Sestlandstigern ein größerer Beschlechtsdimorphismus als bei den Inseltigern, und so wäre denn der Unterschied in der Bröße zwischen den beiden formen zu verstehen.

Mit dem Nachweise, daß die japanischen Tiere nicht kleiner sind als die Verwandten des festlandes, ist die allgemeine Bültigkeit des Satzes von der Kleinheit der Inselformen schon stark erschüt= tert; auch der Umstand, daß die Fauna Englands durchaus nicht kleiner ist als die des gegenüberliegenden Sestlandes, spricht gegen die allgemeine Bültigkeit des Besetzes. Dennoch scheinen die vielen Zwergformen, die auf Inseln vorkommen, wenig= stens den Schluß zuzulaffen, daß in diesem falle die geringe Körpergröße die folge vom Ceben auf Inseln ift. Einige Beispiele dafür sind die ausgestorbenen Zwergelefanten und Zwergnilpferde der Mittelmecrinseln, ferner ein Zwergnilpferd von Madagaskar und der Mittelmeerhirsch (Cervus mediterraneus) von Sardinien und Korsika.

Aber gibt es denn nur auf Inseln Zwergformen? Diese Frage ist strikt zu verneinen. Noch jett lebt ein Zwergnilpferd in Ciberia, ein Zwergelefant am Kongo, wobei wir uns zugleich an die zentralafrikanischen Zwergvölker erinnern. Das kleinste Schwein, Porcula, lebt auf dem größten Kontinent, Usien, und das kleinste Säugetier, die Spigmaus Crocidura etrusca, nicht auf einer Insel, sondern in Norditalien. Auch der Insel= wolf Siziliens ist keineswegs immer kleiner als der Sestlandswolf, denn es gibt auch auf dem Kontinent fleine Wölfe. Der Wolf bildet eben Rassen, die in einer Begend groß, in einer anderen flein sind. Nicht mit einem beliebig ausgewählten Exemplar des festlandes darf man also die Inselform vergleichen, sondern man muß stets die gange Variationsbreite der Urt im Auge behalten. So darf man 3. B. den von frech zum Beweise herangezogenen sardinischen Hirsch nicht mit dem europäischen in Parallele stellen; denn der nächste kontinentale Verwandte des Sardiniers ist der afrikanische Berberhirsch. Mit diesem stimmt er in Körpergröße und farbe so überein, daß viele for= scher meinen, der sardinische Hirsch sei nur zu Sportzwecken von früheren sardinischen gürsten aus Ufrika eingeführt worden.

Nach weiteren von Hilzheimer aufgeführten Beispielen scheint das westliche Mittelmeergebiet, auch das festlandsgebiet, eine Begend zu sein, die nur im Dergleiche mit ihren anderwärts lebenden Derwandten fleine Säugetiere beherbergt. Ein zweites Bebiet kleinster Säugetiere ist Südostasien, umgrenzt von Vorderindien, dem Himalaja und dessen östlicher Verlängerung bis formosa. Doch liegen die Verhältnisse hier nicht so einfach wie im westlichen Mittelmeergebiete, da wir hier auch das größte Sängetier, den Elefanten, den größten aller fliegenden Hunde (Pteropus edulis), und zwar ausschließlich auf Inseln, und neben dem kleinsten Menschenaffen (Hylobates, Bibbon) auch den größten, den Orang-Utan, finden. Es scheint hier ein Rudzugsgebiet altertumlicher formen vorzuliegen, wie dies erst fürzlich Simroth ganz besonders scharf in seiner Pendulationstheorie gezeigt hat.

Es kommen also auch Riesenformen auf Inseln por, die soeben genannten Beispiele find nicht die einzigen. Wenn nun Prof. Frech meint, daß diese Riesentiere sich nicht auf den Inseln als solche entwickelt haben können, so gilt etwas Uhnliches von den Zwergformen: auch diese konnten sich, wenigstens aus großen, nicht auf Inseln herausbilden. Gibt es doch auch auf den Kontinenten Zwergraffen, Ponys, Zwergrinder, Zwerghunde, welch lettere nach Prof. Studers Untersuchungen nur konstant gewordene Jugendformen der großen hunde find. Wer also solche Zwerge hervorbringen wollte, konnte dies nicht, indem er die Broge der Hunde allmählich, etwa durch Zuchtwahl, verringerte, sondern er mußte Jugendstadien festzuhalten suchen.

Dies ist bisher der einzige bewiesene Weg, wie aus großen formen Zwergformen geworden sind; eine Entstehung von Zwergen aus Riesen durch allmähliche Ubnahme der Körpergröße hält Dr. Hilzheimer überhaupt für ausgeschlossen. Die Riesenformen entwickeln sich allerdings, wie vielfache Beifpiele zeigen, aus kleineren Urten; wenn sie aber am Ende der Entwicklung stehen, so ist es gänzlich unmöglich, daß sich aus ihnen wieder Zwergformen entwickeln; eher läßt sich annehmen, daß die Brößenzunahme den Keim des Aussterbens in sich trägt.

Alles dies weist vielleicht darauf hin, daß auf Inseln überhaupt keine Weiterentwicklung, weder nach der Riesen= noch nach der Zwergseite hin, stattfindet, daß aber das isolierte Leben auf einer Insel wenigstens für die größeren formen schneller zum Aussterben führt als auf Kontinenten. Auf die Reptilien will Prof. Frech selbst das Gesetz von der Kleinheit der Inselformen nicht angewendet wissen und da auf einigen Inseln sehr große Schmetter= linge leben, so scheint es ein solches allgemeines Besetz überhaupt nicht zu geben.



Über die nordafrikanischen Schakale, über ihr Derhältnis zu den Haushunden, insbeson= dere zu nordafrikanischen und altägyptischen Hunderaffen hat Dr. M. Hilgheimer eingehende Untersuchungen angestellt, die deutlich zeigen, wie unvollkommen infolge der Schwierigkeit des Materials unsere Kenntnisse über diese Fragen noch sind. \*) Es hat sich dabei zunächst herausgestellt, daß es wahrscheinlich in Nordafrika viel mehr verschiedene Schakalarten gibt, als bisher angenommen wurde. Bur Erkennung diefer Urten Scheint der Balg untauglich zu sein, da er bei den Hunden überhaupt große Abanderungen sowohl bei den Individuen als auch nach Jahreszeit und Altersstufe zeigt. Un den Schädeln dagegen lassen sich trot gelegentlicher Dariationen innerhalb der einzelnen Urten die Mit= glieder der betreffenden Urt mit Sicherheit feststellen, abgesehen von einigen unsicheren Schädeln, die entweder neuen Urten oder Kreuzungen angehören oder abnormer Natur sind.

Obwohl die verschiedenen Schakalarten große Abweichungen voneinander zeigen, so lassen sie doch eine engere verwandtschaftliche Zusammengehörigskeit erkennen, die es erlaubt, sie zu einer Untergattung (von Oken als Subspezies Thos bezeichenet) zusammenzusassen. Doch sind sie von den anderen verwandten Hundeartigen (Caniden) nicht so scharf und deutlich geschieden, daß man eine eigene Gattung aus ihnen bilden könnte. Dielmehr scheisnen alle Caniden mit 42 Zähnen eine einheitsliche Reihe zu bilden, in der man nur Untergattungen trennen kann.

Die Untergattung Thos ist auf Nordafrika etwa bis zum fünften Grade, auf das südliche Usien und das südöstliche Europa beschränkt. Nörd= lich und südlich davon wird sie durch andere, mit Stirnhöhlen versehene Vertreter der Gattung Canis ersett, die aber vielfach weit in ihr Gebiet hinein= reichen. Bilgheimer beschreibt eingehend gehn Urten nordafrikanischer Schakale der Untergattung Thos; es liegt nach seiner Unsicht kein Brund vor, den Schafal von der Stammvaterschaft der Haushunde auszuschließen, wie man das mit dem guchse tun muß. Doch sind auch nicht alle von ihm beschriebenen Schafale Vorfahren irgendwelcher haushunde geworden, nur für vier Urten liegt die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Zähmung zu Haustieren vor. Dieles deutet darauf hin, daß die alten Ägypter diese Zähmung vorgenommen haben; deren hunderaffen scheinen auch im heutigen Ufrika noch Nachkommen zu besitzen, ob sie auch außerhalb des Erdteiles noch verbreitet sind, wagt Hilzheimer vorläufig nicht zu entscheiden. Sicher sind dagegen in neuerer Zeit nach Ufrika Hunderassen nördlichen Ursprunges gekommen. Auch die alten Agypter mögen schon fremde hunderaffen importiert haben, mas hilgheimer nach dem ihm vorliegenden Material gleichfalls unentschieden lassen will.

Wie verweichlichend die Domestikation auf die Nachkommen der Wölfe und Schakale, unsere Hausshunde, gewirkt hat, zeigt eine Beobachtung Ceslie Mainlands, aus dem Condoner Joologischen

Garten. Da die jungen Wölfe in Ciergärten nur selten gedeihen, wenn sie ihren Müttern überlaffen werden, so werden sie in Condon von Hündinnen als Nährmüttern großgezogen. Dabei ist es interessant zu beobachten, wie die kleinen Wölfe ungleich fräftiger sind, als die um einige Wochen älteren kleinen Hunde. Die Jahrhunderte häuslicher Zähmung haben die Hunderassen so "verweichlicht", daß eines der spitköpfigen dunkelhaarigen Wolfs= jungen es mit einem doppelt so großen jungen hunde siegesgewiß aufnehmen kann. Neben den Wölfen spielt jetzt eine lustige Familie kleiner Schafale, auch sie stehen unter der Obhut einer Rähr= mutter, als welche eine Colliehundin fungiert. Die Schakalmutter hat schon zweimal das herbe Schicksal erlebt, ihre kleinen Jungen dahinsterben zu sehen; in beiden fällen starben die fleinen Schakale an einer hautkrankheit. Die Schakalmutter hatte vor einigen Tagen bei ihrem Mahl sich so seltsam benommen, daß man sie chloroformierte, um eine Untersuchung vorzunehmen. Dabei zeigte es sich, daß sie — ein Zufall der Natur — keine Zunge besaß. Sie war also nicht im stande, ihren Jungen die Garderobe in Ordnung zu halten, d. h. den Pelz zu lecken, und trot ihrer verzweifelten Dersuche, dies zu tun, starben die kleinen Schakale an Hautkrankheiten. Selbst Naturkundigen dürfte die Wichtigkeit dieser mütterlichen Sorge für die Reinlichkeit ihrer Kleinen nur wenig bekannt sein.

### Uns der Vogelwelt.

Don zusammenfassenden Arbeiten über gewisse Cebensäußerungen unserer gefiederten Freunde ist zunächst eine Untersuchung von frit Braun über den Gesang der Dögel anzuführen.\*)

Seine Hauptrolle spielt der Gesang in der Brunst und in den Erscheinungen des Werbens. Außerhalb der Brunstzeit sindet er fast ausschließelich spielend statt. Jedes Spiel erfolgt nur, wenn das Allgemeinbefinden des Tieres durch Gesundheit, Wärme, Sonnenschein usw. gehoben erscheint. Selbst die jungen Vögel, oft noch nackt, blind und unbehilssich, singen zuweilen schon, um sich zu unterhalten. Wie das Kind mit der Puppe spielt, ohne an zukünstige Mutterschaft zu denken, so singt auch der kleine Vogel nur des Spieles wegen.

Davon abgesehen singen aber viele Vögel nur zur Zeit der fortpslanzung. Gerade die besten Sänger lassen sich nur während einer scharf um-rissenen Seit des Jahres hören. Durch zweckentsprechende Kost kann man unter Umständen zu rechter Zeit den vollen Gesang schier über Aacht hervorrusen: doch wohl ein wichtiger Hinweis darauf, daß die von manchen forschern betonte geistige Selbständigkeit der Vögel dabei nicht allzu großsein dürste, daß der schallende Gesang vielmehr als die notwendige folge körperlicher Veränderungen und Vorgänge ausgesaßt werden muß. Bei anderen Arten, die während des ganzen Jahres — abgesehen von der Mauserzeit — singen, scheint der Gesang zu einer Art Verständigungsmittel, ähns



<sup>\*)</sup> Zoologica, Heft 53 (XX. Band, 5. u. 6. \$fg.) 1908.

<sup>\*) 30.</sup> Bericht des Westpr. Bot.: Zool. Dereins, Danzig 1908; Referat Naturw. Rundsch., 1909, Nr. 18. Journal f. Ornith., LVII (1909), Heft 2.

lich dem Cocttone, herabgefunken zu fein. Während der Brunstzeit ist der Gesang, wie Altum nachgewiesen hat, als Paarungsruf zu betrachten, einmal um die Weibchen anzuloden, sodann um die Sprödigkeit des Weibchens zu besiegen und endlich um zu verhindern, daß andere Pärchen der Urt sich in demselben Revier ansiedeln, da sonst eine heftige Konkurrenz beim Erwerb der Nahrung erfolgen müßte.

Mindestens ebensosehr ist aber nach Brauns Unsicht der Gesang als Brunstgesang zur Ubwehr anderer Männchen zu betrachten. Berade bei den besten Sängern sind die Männchen in großer Überzahl vorhanden. Die nach erfolgter Paarung unbeweibt gebliebenen ziehen nun, wahrscheinlich durch den Geschlechtstrieb veranlagt, unstät umher, suchen die glücklicheren Männchen, deren Lieder ihnen entgegentonen, auf und greifen sie heftig an. Belingt es dem Eindringling, den rechtmäßigen Herrn des Mestes zu töten oder schwer zu verleten, so nimmt er sofort, vom Weibchen geduldet, dessen Stelle ein. Auch in hochgradiger Erregung anderer Urt, 3. B. in großer Ungft, laffen manche Dögel ihren Besang ertonen.

Dag das singende Männchen nicht, wie manche meinen, während des Brütens das brütende Weibden unterhalten will, beweift nach Altum der Umstand, daß dieser Gesang noch während des Brütens aufhört und mahrend einer etwaigen zweiten und dritten Brütezeit gar nicht erschallt. Das brütende Weibchen ist auch durchaus nicht gelangweilt, sondern fühlt sogar ein besonderes Behagen an feiner Catigfeit. Unsere Zugvögel singen auch während ihres Aufenthaltes in wärmeren Sändern nicht, sondern lassen dann nur den Cockruf hören. Ihr lautes Kampflied hätte dort gar keinen Sinn. Manche tropische, gesellig lebende finken besitzen nur noch einen gang verkummerten (rudimentaren) Befang. Man hört ihn selbst in nächster Nähe nicht und sieht nur noch die Kehle des Cierchens vibrieren. Infolge ihrer geanderten Cebensweise ist das Singen für sie überflüssig, ja geradezu schädlich geworden. Im Käfig endlich singt der Dogel wegen des unbefriedigten, daher verlängerten Paarungs= triebes und auch der Zerstreuung halber länger als im freien.

Auch zum Thema des Dogelzuges liegen neue, interessante Beobachtungen vor.

Die Zugstraße der ostpreußischen Storchicharen ift nach Dr. Chienemann\*) folgende: Von Goldap aus nach Süden die Weichsel aufwärts durch Ungarn. Von da aus jedenfalls geradlinig über das Mittelländische Meer bis zur afrikanischen Küste und von da das Miltal aufwärts. Don den im August 1908 mit Marke versehenen Störchen wurde am 5. Nov. 1908 ein Eremplar bei Rosseires am Blauen Nil (Sudan) geschossen. Man wußte dort mit der Aingaufschrift nichts anzufangen und ließ auf gut Blud einen Brief mit der köstlichen Adresse "Herr Dogelwarte Rossitten, Bermany" abgehen, der am 4. Dezember wohlbehalten in Rossiten eintraf. Ein am 7. Juli 1907 in Ostpreußen gezeichneter Storch (M. 769) ist nach später eingetroffenen Nachrichten\*) von Buschmännern an der Nordostgrenze der Kalahari erschlagen. Sie fingen an, ihn zu rupfen, um sich eine ledere Mahlzeit zu bereiten, als sie ihn plötlich mit dem Aufe: "Es ist ein Gott!" fortwarfen. Sie hatten nämlich an dem einen Bein den Ring entdeckt. Diefer gelangte in den Besitz eines englischen Kaufmannes, der ihn an die Zeitung "Wide World" nach Condon schickte.

"Um 8. Januar 1909," schreibt Dr. Chienemann, "traf der Ring auf der Dogelwarte Rossitten glücklich ein. Er liegt wieder vor mir auf meinem Arbeitstische, von wo er vor 11/2 Jahren ausgegangen war. Was hat dieses Stüdchen Metall in der Zwischenzeit alles erlebt! Über Cänder und Meere bald 9000 Kilometer nach Süden aetragen. Dort unter munderbaren Umständen in die hände wilder Menschen gelangt, aber doch wieder in die Kultur gurudigefehrt und über Condon, Berlin in dem Nehrungsdörfchen Rossitten wieder angelangt."

Über den Stühjahrszug des weißen Storches in Ungarn berichtet ausführlich Jakob Schen f \*\*) auf Grund [5jähriger eingehender Beobachtungen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Ungarn das Durchzugsgebiet der in Danemart und Norddeutschland nistenden Störche ist (vielleicht wäre die Beschränfung: Mordostdeutschland zu machen). Die Hauptrichtungen des Durchzuges sind im frühling wie im Berbst die nordsüdliche, die südost=nord= westliche, die ostwestliche. Die Richtung Südwest= Nordost wird nur in vereinzelten fällen beobachtet. Das Verfolgen eines die Jugstrage freuzenden fluktales bringt häufig eine Abbiegung von der ursprünglichen Zugrichtung hervor. Die Tagesleistung der Störche auf ihrem Zuge nach den Winterquartieren bemißt Schent auf 200 bis 240 Kilometer. Er glaubt auch die wahrscheinlichen Ursachen angeben zu können, weshalb der als vorzüglicher flieger bekannte Storch verhältnismäßig so geringe Cagesstrecken zurücklegt. Es muß in Betracht gezogen werden, daß der Storch seine Nahrung hauptfächlich zu Suß erbeutet und daher selbst in der höchsten fütterungszeit niemals auch nur annähernd so viel fliegt wie an einem solchen Reisetage. Die Störche ziehen sehr hoch und das Aberwinden von 1000 bis 2000 Metern ift ebenfalls eine große Urbeitsleistung. Der große Nahrungsbedarf und die darauffolgende längere Derdanungszeit fallen ebenfalls schwer in die Wagschale, indem die flugzeit dadurch wesentlich abgefürzt wird. Ein schwerwiegender Grund ist auch noch die ungenügend erstarkte Körperkraft der Jungstörche, die bei dem sehr frühzeitigen Fortzuge der Störche anfangs noch sehr der Schonung bedürfen.

In dieser Zugweise offenbart sich augenscheinlich das Bestreben, allzu große Unstrengungen, die das Erreichen der Winterquartiere gefährden könnten, zu vermeiden. Auf die obigen Catsachen



<sup>\*)</sup> Ornith. Monatsber., XVII (1909), Ar. 1.

<sup>\*)</sup> Ornith. Monatsber., XVII, Ur. 2. In Ur. 5 des Jahrgangs wird die Erbeutung zweier weiteren Kingstörche bei Vosseres am Blauen Ail (Sudan), und bei Morija (Basutoland, Südspige Afrikas) berichtet. \*\*) Journal f. Ornith., LVII (1909), Heft 1.

und auf die Cebensweise des Storches gestützt, fann man daher behaupten, daß der Storch ein Durchzugsgebiet beansprucht, das, möglichst in der Richtung der Winterquartiere liegend, nirgends grö-Bere Erhebungen als die gewöhnliche Zughöhe besitt und mit solchen Nahrungsstellen versehen ist, die nach einer Tagestour von 200 bis 240 Kilo= metern erreicht werden können. Untersucht man nach diesen Erfordernissen die Bebiete, über welche die dänischen und norddeutschen Störche hinwegziehen, so stellt sich heraus, daß sie den Unfor= derungen vollkommen entsprechen. Das einzige hindernis könnte der Wall der Karpathen bilden, doch ist dieser nur an wenigen Stellen über 2000 Meter hoch und durchgehends mit niedrigen Pässen versehen. So führt der Zug nach Überwindung der Karpathen in drei Tagestouren bis in das rumänische Tiefland, und der weitere Weg ließe sich auf Grund der Massenzüge an den Oftküsten des Agäischen und des Mittelländischen Meeres leicht bis zur Nilmundung verfolgen. \*)

So ist der Dogelzug nach Schenks sicherlich völlig berechtigter Auffassung eine mit den übrigen biologischen Eigenschaften der betreffenden Urt in Wechselbeziehung stehende Cebensäußerung, die sich daher bei jeder Urt anders gestaltet und bei jeder Urt gesondert untersucht werden muß. Er ift feinem innersten Wosen nach eine Lebensäußerung gur Erhaltung der Urt, hervorgebracht durch den Wechsel der Jahreszeiten, ausgebildet bei jenen Urten und Individuen, die sich in ihrem fortpflanzungsgebiete einer periodisch gang oder teilweise verschwindenden Nahrung angepaßt haben. Der Herbst= zug ist ein Vorbeugungsmittel gegen die durch Nahrungsmangel und Kälte entstehende Berab= minderung des Urtbestandes; der frühjahrszug bedeutet das Aufsuchen bestimmter fortpflanzungsgebiete, an welche bestimmte Individuen der Urt am besten angepaßt sind, an welchen dieselben daher zur fortpflanzung, d. h. zur Erhaltung ihrer Urt, das Höchstmaß günstiger Lebensbedingungen vorfinden.

Über die Entstehung des Dogelzuges, die sich schon mährend der Certiärzeit vollzogen haben muß, stellt Dr. Wilh. E. Edardt eine Theorie auf, die in manchen Punkten recht ein= leuchtend ist, in anderen den Widerspruch herausfordert. \*\*)

Eine der heutigen sehr ähnliche, vielleicht zum Teil sogar gleiche Vogelfauna existierte schon zur Certiärzeit. Bu Beginn der letteren gedieh in Europa eine ausgesprochen tropische oder in ihren letten Ausläufern doch noch subtropische oder gemäßigte flora bis hoch in den Norden hinauf. Um die Mitte des Tertiär aber kommt ein Wendepunkt: eine schärfere Zonengliederung wird bemerkbar und wir erkennen, wie einer alttertiären tropischen und einer mitteltertiären (miozänen) subtropischen flora

schließlich eine spättertiäre (pliozäne) nördliche oder boreale Pflanzenwelt folgt. Endlich rückte die diluviale Eiszeit heran und trieb, südwärts vordringend, alles Ceben in Europa und Nordamerika dem Üquator zu.

Das eozäne Mitteleuropa war in feinen Cemperatur= und feuchtigkeitsverhältnissen und in= folgedessen auch seiner biogeographischen Beschaffenheit nach ein echtes Tropenland, nicht aber hinsichtlich seiner Cage auf der Erdoberfläche; denn es lag auch damals trot der gunftigen Wärmeverhältnisse nördlich des Wendefreises. Sein Klima ging allmählich über in das gemäßigte der nördlicher gelegenen Candergebiete, ohne daß sich der durch den Passatwind hervorgerufene, auch für frühere geologische Epochen charafteristische Steppen= beziehungsweise Wüstengürtel dazwischen ge= schoben hätte. Much zur Tertiärzeit lag dieser Bürtel südlich von Mitteleuropa, wenn er sich auch 15 bis 20 Breitengrade weiter nach Norden erstreckte als heute. Worauf es Dr. Eckardt anfommt, ist dies festzustellen, daß das eogane Mittel= europa hinsichtlich des Sonnenstandes kein Tropen= land war mit Tagen und Nächten von ungefähr gleich langer Dauer während des ganzen Jahres, sondern daß zur eigentlichen Sommerzeit die Dauer des Tages die der Nacht bedeutend überwog.

In diesem Klimagebiete sind nun, wie die paläontologischen funde beweisen, zur Kreides und Tertiärzeit die meisten unserer Zugvögel beziehungsweise ihre nächsten Vorfahren entstanden. Ja wir durfen annehmen, daß im Caufe der Tertiarzeit viele Arten bis in den warmen Norden, wo ja die Tagesdauer während der günstigen Jahreszeit noch länger war als in der ursprünglichen Beimat, all= mählich vordrangen, um dann die ungünstigere Jahreszeit in der südlicher gelegenen Heimat zuzubringen. Somit waren jene Wanderungen der Zugvögel "im Keime" schon mahrend der Certiarzeit angelegt worden.

Der einzige mit absoluter Sicherheit wechfelnde fattor zwischen höheren und niederen Breiten ist der Sonnenstand, und dieser Umstand legt es nahe, darin eine Hauptursache des Vogelzuges zu suchen. Schon W. Meydenbauer bemertte: "Die merkwürdige Verdauungstraft gerade der meist in Betracht kommenden Vögel bedingt, daß die in den Äquatorialgegenden volle 12 Stunden dauernde Nacht vielleicht zu lana ist, um von den beständia nach Nahrung verlangenden jungen Vögeln ohne Schaden für ihre Entwicklung überstanden zu werden." Deshalb entwickeln sich auch bei uns verfratete zweite Bruten felbst bei schönstem Septemberwetter nur langsam und außerdem nur zu schwäch= lichen Exemplaren, die oft noch bei Witterungswechsel vor der Ubreise eingehen.

Begen die Theorie Meydenbauers konnte der Einwand erhoben werden, daß doch gerade die Cropen, obwohl durch verhältnismäßig lange Nächte das ganze Jahr hindurch ausgezeichnet, das arten= und individuenreichste Dogelleben beherber= gen. Aber es handelt sich bei diesem Einwand doch nur um einen Scheingrund. Dr. Edardt hebt die Bründe der Erscheinung, daß bereits zur Tertiärzeit viele Dögel aus dem europäischen Tropengebiete



<sup>\*)</sup> Machdem am 25. April 1909 der mit Ring 1002 gezeichnete Storch bei Karietein, 110 Kilometer nördöftlich von Damaskus, erbeutet ift, liegt es nabe anzunehmen, daß der Reiseweg von Ungarn zum Nil durch Kleinasien und Syrien, nicht direkt über das Mittelmeer führt. (Ornith. Rundsch., XVII, Ar. 7-8).

\*\*) Journ. f. Ornithologie, LVII (1909), Heft 1.

nach Norden zogen, um hier zu brüten, hervor. Der so oft misverstandene "Kampfums Dasein" existiert in der belebten Natur in erster Linie eigentlich nur als "Kampfum Raum". Der weite Raum wirkt lebenerhaltend: wenn jedes Lebewesen an sich einen Raum beansprucht, in dem es weilt, so braucht es einen weiteren Raum, aus dem es seine Nahrung zieht, und es erreicht die höhe seiner Raumsforderung, wenn es nicht nur sich, sondern auch seine Jungen zu erhalten hat.

211s die Tropen am Ende der Tertiärzeit weiter nach Süden glitten und die bisher im europäischen Tropengebiete seghaften Urten sich den südlicher wohnenden einheimischen Urten zugesellt hatten, ent= stand jedesmal, wenn jum Brutgeschäfte geschritten werden sollte, eine Wohnungsnot und damit Hand in Hand ein Mangel an spezifischer Nahrung für die einzelnen Urten. 2us diesen Gründen murden die von Norden kommenden Dögel immer wieder gezwungen, zur fortpflanzungszeit in die ursprungliche Beimat guruckzukehren, um hier das Brutgeschäft bei mehr Raum und reichlicherer Nahrung aufzunehmen. So scheint der wechselnde Sonnenstand die Zugvögel von einer Halbkugel zur anderen zu leiten, bis sie schließlich die nördlichen Känder des längeren Sonnenstandes wegen regel= mäßig namentlich zum Swecke der fortpflanzung aufsuchen. Wohl nur mit Bilfe des zum Teil bereits im frühen Tertiär erworbenen Wandertriebes, der sie schon damals nordwärts führte zu den Candern, welche die zur Erhaltung der Urten notwendigen Bedingungen ungeschmälert darboten, konnten sie sich überhaupt neben ihren tropischen Artverwandten im Kampfe ums Dasein überlebend erhalten bis auf den heutigen Cag. Der Eiszeit legt Dr. Edardt feine so überwiegende Bedeutung für die Entstehung des Dogelzuges bei, glaubt vielmehr, daß das bereits im Untermiogan einsekende fühlere Klima Europas den Unstoß zum Wandern der Vögel nach südlicher gelegenen Begenden zur ungunstigen Jahreszeit gab.

So ist der Dogelzug in seiner heutigen Art und Weise in jeder Beziehung eine reine Instinkthandslung, mächtig gefördert und besestigt durch die natürliche Auslese. Die Ausführung dieser Handslungen selbst aber ist eine selbständige und bewuste Tätigkeit.

Eine Arbeit des rührigen Ornithologen W. Schuster\*) macht uns mit dem Bestande der Storchnester in Hessen-Rassau bestannt. Daß der Storch vielerorts ein in seinem Bestande zurückgehendes, durch die immer intensiver wers dende Bodenkultur zurückgedrängtes Cier ist, ergibt sich auch aus dieser besonders auf den Regierungsbezirk Wiesbaden eingehenden Arbeit, die zugleich betont, daß der Storch entschieden kein Gebirgstier ist, hauptsächlich wohl wegen des rauheren und zugigen Gebirgsklimas. Zu dem traurigen Chema der Abnahme des Storches gibt



### Das Vogelauge.

Wenn der Mensch aus tiefer Dunkelheit plotslich in die Cageshelle oder einen stark erleuchteten Raum tritt, empfindet er die flut des Lichtes fast gleich einem Körperschmerzgefühl und erlangt erft nach einer gewissen Zeit die fähigkeit ungestörten Bebrauches seiner Augen wieder. Dieselbe Blendung des Auges erfahren Säugetiere, die man aus tiefem Dunkel ins Belle führt, in den bisher untersuchten fällen. Dagegen erkennen hühner, die man aus tiefster finsternis plötlich in einen hellen Raum führt, sofort die umgebenden Begenstände, 3. B. die auf dem Boden liegenden Betreidekörner, auch ohne Mitwirfung des Geruchssinnes. Zwischen der Funktion des Auges der Hühner, vielleicht auch noch anderer Dögel, und der funktion des Menschen- oder Säugetierauges besteht in dieser Hinsicht also ein grundlegender Unterschied. Worauf das fehlen der Lichtblendung bei den hühnern beruht, läßt sich bisher kaum vermuten.

Aber nicht nur die Verrichtung, auch der Bau des Vogelauges weist, verglichen mit dem der übrigen Wirbeltieraugen, manche Besonderheit auf. Diese Abweichungen im Bau und ihre Bedeutung erörtert Viktor Franz\*) auf Grund eines sehr reichhaltigen Untersuchungsmaterials in seiner Arbeit "Das Vogelauge". Wenn sich diese Arbeit auch vor allem mit dem Bau und der Funktion eines wenig bekannten Organs, des Sächers oder



<sup>\*)</sup> Jahrbücher des Nas. Dereines für Naturk, 61. Jahrg., 5. 143. Bei dieser Gelegenheit sei auf ein neues vorzügliches Dogelwerk von W. Schuster hingewiesen: "Unsfere einheimischen Dögel". Mit 110 Abb. in Dielsfarbendruck. Gera-Reuß 1909. Für jeden großen wie kleinen Dogelsteund höchst anregend und instruktiv.

<sup>\*)</sup> Zoolog. Jahrbücher. Abt. für Anat. und Ontogenic. Bd. 28 (1909), Heft 1.

Pekten, beschäftigt, so ist sie nebenher doch so reich an weiteren Gesichtspunkten, daß sie auch größere Kreise zu fesseln vermag.

Eine wahre Kugelform, wie sie manchen Säugetier- und auch manchen sischaugen angenähert eigen ist, kann nach D. Franz der Augapfel des Dogels niemals zeigen. Diese Abweichung von der Kugelsorm ist besonders bedeutend dadurch, daß die Kornhaut bei fast allen Dögeln im Vergleich zu der anderer Wirbeltiere verhältnismäßig klein ist. Die Achse des Augapfels ist fast durchweg bedeutend kürzer als die beiden Durchmesser (von rechts nach links beziehungsweise oben nach unten) und von den letzteren ist häusiger der horizontale länger als der vertikale. In horizontalem Durchschnitt zeigt also der Augapfel elliptische Korm, was insosen für den Vogel von Vorteil, als dadurch das Gesichtsfeld in der hauptsächlichen Blickrichtung, der



Rechtes Unge des Steinadlers. L Linfe, P Cetten ober facher.

horizontalen, vergrößert wird. Die fischaugen zeigen Uhnliches.

Demselben Zwed, der Vergrößerung des Besichtsfeldes, dient die Asymmetrie des Augapfels, die dann so wirkt, daß eine Vergrößerung des vorn gelegenen Teiles des Gesichtsfeldes zu stande kommt. Einer allzu großen Horizontalstreckung des Auges arbeitet jedoch die Tendenz zur Abrundung entgegen, die sich zur Benüge daraus erklärt, daß der Augapfel nach allen Richtungen Bewegungen in der Augenhöhle ausführen muß. Die Eulenaugen sind allerdings so wenig beweglich, daß man sie in praxi als unbeweglich in der Böhle festsitzend betrachten fann; aber dieser Zustand ift sicher nachträglich entstanden, da ja ausgebildete, wenn auch ziemlich schwache Augenmuskeln vorhanden sind. Beim Eulenauge tritt auch in schärfster form die Umbildung eines Dogelauges zum Telestopauge, einem bei Tiefseetieren beobachteten Organ, auf. Diese Umwandlung beruht darauf, daß das Auge zwar nicht, wie man gewöhnlich sagt, röhrenförmig verlängert, wohl aber röhrenförmig verengt ist. Nicht die Uchse des Auges ist verlängert, aber fein Durchmeffer ift verfürgt. Die hiedurch erreichte Verkleinerung des Augapfels bezwedt offenbar nichts anderes als eine Ersparnis; denn stets tritt die Umbildung zum Celeskopauge bei folden Tieren ein, die im Derhältnis zu ihrer Körpergröße ungewöhnlich große Augen haben (f. Jahrb. VI, 5. 178). Huger den Gulen zeigen auch manche Ranbvögel sehr schöne Telestopaugen, 3. B. der Steinadler, bei anderen sind sie mutmaß= lich erst im Entstehen begriffen.

In den Teleskopaugen erleidet die Nethaut eine ganz erhebliche Beschränkung ihres Umfanges, unbeschadet der Ceistungsfähigkeit des ganzen Auges. Die Sehflecken, im Dogelauge häufig grübchenartig vertieft (Foveae), konnen dreifach auftreten. Um beständigsten zeigt sich eine etwa zentral oder ein wenig schläfenwärts gelegene Sovea, die nur bei den Eulen fehlt. Nach ihrer Lage ist es offenbar die fovea des Sehens mit einem Auge (monofulär), was bei den Eulen vermöge ihrer Augenstellung nahezu wegfällt. Die Tiefe diefer zentralen Sehgrube scheint im allgemeinen der formensehtüchtigfeit des Auges zu entsprechen und ist am geringsten bei den Hühnervögeln, erheblich bei den Singvögeln. Außer ihr findet sich vielfach eine streifenförmige Sovea, auf welcher dann immer die nasale sitt. Sie liegt im horizontalen Meridian und tritt gang augenscheinlich besonders bei solchen Dögeln auf, die ihre Nahrung am Erdboden suchen, sowie bei den Schwimmvögeln. Eine runde schläfenwärts gelegene fovea, eine fovea des Sehens mit beiden Augen (binokulären), findet sich selten: außer bei den Eulen, wo sie die zentrale ersetzt, nur bei einigen sehr schnellen und geschickten fliegern, Seglern, Schwalben u. a. Sie ist immer von geringerer Tiefe als die zentrale, die doch also auch bei diesen fliegern in erster Linie zum fixieren von Begenständen zu dienen scheint. Bei manchen von ihnen sind übrigens alle drei formen der fovea vereinigt, so daß die Nethaut die größte Differenzierung der Kovea gerade bei den schnellsten fliegern entfaltet.

Auf den feinen Bau der Nethaut kann hier nicht näher eingegangen werden. Nur einige Zahlen seien erwähnt, um die Massenhaftigkeit der unendslich kleinen Nethautelemente zu veranschaulichen. Die zentralen Partien der Nethaut des Bachstelzenauges enthalten auf ein Quadratmillimeter 250.000 Ganglion opticum-Zellen und 360.000 Stäbchen nebst wenigen Zapfen, eine enorme Menge. Die Nachtvögel sind weit weniger reichlich ausgestattet.

Der fächer oder das Pekten ist ein wellblechartig gestaltetes, im Glaskörper des Auges gelegenes Bebilde, das reich an Nervenfasern ift und an der Oberfläche Kölbchen trägt, die ihrerseits wieder mit je einem, ein Härchen tragenden Butchen versehen sind. Auf Brund seiner fehr eingehenden Untersuchung dieses Organs kommt D. frang zu dem Schlusse, daß das Petten ein Sinnesorgan, die Kölbchen nebst Barchen die fenfiblen Endorgane find. Es erhöht das raum= liche Sehen, was für das Vogelauge aus zwei Bründen von gang besonderem Werte ist: erstens wegen der schnellen Bewegungen der Dögel, denn flinkere Tiere aktommodieren stets flinker und damit schärfer als langsame; zweitens deshalb, weil die Dögel vielfach nicht oder doch nur unvollkommen stereoskopisch sehen. Bei den Singvögeln, die, um Begenstände zu fixieren, auf das einäugige Sehen allein angewiesen sind, ist das Petten besonders gut ausgebildet, während es bei den Nachtraubvögeln schwach entwickelt ist; denn diese fixieren vermöge ihrer 2lugenstellung nur binofular. Es läßt sich wohl mit Recht annehmen, daß eine Urt Rückbildung, beginnende Rudimentierung des fachers mit der Umbildung des Auges zum vorwärts gerichteten Telestopauge zusammenhängt. Das bestentwickelte Dekten haben diejenigen Dögel, die am meisten monokulär (mit je einem Auge) sehen.

Dr. Frang weist weiter darauf hin, daß das Dogelauge als Banzes die höchste Unpassungs= fähigkeit besitze und besser als 3. B. das Säugetier= auge für die Affommodation ausgerüstet ist. Das Dogelauge ist unter allen Wirbeltieraugen am weitesten entwickelt und am stärksten differenziert, insbesondere überragt es das Säugerauge, und dieser Umstand legt die Frage nahe, ob vielleicht auch der Besamtorganismus des Dogelförpers höher stehe als der des Säugerkörpers, eine Frage, die anscheinend noch nie erörtert ist; vielleicht aus dem Grunde nicht, weil gerade der Mensch zu den Säugetieren gehört.

Nach Prüfung der gesamten Organisation beider Gruppen entscheidet Dr. frang sich dafür, die Frage unentschieden zu lassen, ja er hält sie für unentscheidbar, ebenso wie die weiteren gragen, ob Wirbeltiere, Bliedertiere oder Mollusten usw. sich nach dem Gesichtspunkte von Hoch und Niedrig miteinander vergleichen lassen. Man schätzt die Organisationshöhe der Tiere unbewußt danach ab, wieweit ihre Organisation der anthropozentrischen Idealvorstellung eines Organismus nahe kommt. Der Blaube jedoch, daß der Mensch die höchste Stelle im Tierreiche einnehme, ist ein anthropozentrischer Selbstbetrug.

Ich meine also — fährt Dr. B. Frang fort felbst Umphiorus (das niedrigste Wirbeltier), selbst die heutigen Umöben sind von den Urorganismen ebenso weit entfernt und stehen nicht tiefer als der Mensch und überhaupt alle Organismen, denn jeder Organismus ist vollkommen, jedes Wesen hat seine Eigentümlichkeiten und vor allem haben alle eine ebenso lange Zeit hinter sich. Für die Stellung eines Wesens zu den anderen unterliegen alle anderen Benrteilungspunkte außer jenem der Zeit zu leicht einer Bewertung, die immer subjektiv ist und fast immer anthropozentrisch ausfällt und in keinem falle objektive Berechtigung bat. 50 ist 3. B. eine stärkere Differenzierung nichts höheres oder Vollkommeneres als eine einfache Organisation.

Man darf sich nach dem Gesagten die heutigen Organismen nicht unter dem Bilde einer aufsteigenden Reihe vorstellen, sondern als eine Schar von nebeneinander stehenden Bebilden. Die gewöhnlichen Stammbäume der Wefen sind durchaus anthropozentrisch konstruiert, vom Standpunkte des Menschen aus. Wir sehen etwas in die Natur hinein, was nicht in ihr liegt. Ob= jektiv richtige Darstellungen geben höchstens palaontologische Stammbaume, d. h. solche, in denen gleichzeitig lebende Organismen auf gleicher Bohe stehen. 2luch sie mußten eigentlich nicht zweidimensional (flächenhaft) sein, auch

nicht dreidimensional, sondern vieldimensional. Die landläufige Redeweise "von der Umöbe bis herauf zum Menschen" hat dann natürlich keine Berechtigung mehr.

Jahrbuch ber Maturfunde.



Der Mensch ist durch die Naturforschung immer

weiter herabgewürdigt worden (ist eine wissenschaft= lich gerechtfertigte Würdigung etwa eine Berab-

## Meeresbewohner.

Die Frutti di mare, die das unerschöpfliche Meer dem Menschen in so überreicher fülle spendet, verdanken ihre Eristenzmöglichkeit dem Plankton, dem schwebenden, schwimmenden, treibenden Nichts, von dem der Laie, mag er im Boote eine Custfahrt längs der Kuste, mag er im Riefendampfer eine fahrt über die Abgrunde des Ozeans unternehmen, zunächst nichts sieht, nichts ahnt. Sür den forscher ist das Olankton, die Urnahrung und Quelle alles Cebens im Meere wie in fluffen und Seen, ein Begenstand höchsten Interesses, aber auch schwieriger Untersuchungen, für die gang neue Methoden und Apparate zu ersinnen und zu erfinden

Das Plankton ist teils pflanzlicher, teils tierischer Natur. Ersteres, das Phytoplankton, ist durch ungeheure Mengen niederer Algen vertreten; unter letterem, dem Zooplankton, findet man fast alle Gruppen von Tieren, teils durch ihre Eier und Embryonen, teils selbst als Quallen, Salpen, Radiolarien, Rädertiere, Krebschen u. a. vertreten. Derschiedene große Expeditionen, deren Ergebnisse erst teilweise vorliegen, sind hinausgegangen nur zu dem Zwecke, Planktonstudien zu treiben und ihnen ist es zu verdanken, daß manche frühere irrtümliche und unverständliche Unschauung über das Plankton berichtigt wurde.

Die Frage, woher die Nahrungsmengen stammen, die zur Erhaltung der riesenhaften Planktonmassen und durch diese mittelbar zur Ernährung der sichtbaren Tierwelt des Wassers dienen, hat Prof. 21. Pütter in zwei wichtigen Abhandlungen "Die Ernährung der Wassertiere" und "Der Stoffhaushalt des Meeres" zu beantworten gesucht. \*) Er tommt darin zu dem Schlusse, daß das Meer für sehr viele Tiere eine Nährlösung darstellt, aus deren unerschöpflichem Reservoir sie ständig ihre Nahrung entnehmen, daß sie also die im Wasser gelösten organischen Stoffe aufnehmen und affimilieren. Die Behauptung, daß viele wirbellose Tiere sich von diesen Stoffen ernähren, verliert viel von ihrem Ungewohnten, wenn wir uns erinnern, daß bei den meisten Zellgattungen der Metazoen (mehr= oder vielzelligen Wesen) die Fähigkeit, geformte Nahrung aufzunehmen, völlig verloren gegangen ist und sie von den Mährlösungen der Körperfluffigkeiten leben. Es foll fich bei

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. allgem Physiol., Bd. VII, 5 283-368; Bericht darüber von Dr. von Möller in Naturw. Wochenschr., Bd. VIII, Mr. 1 und 2.

den Meeresmikroorganismen hauptsächlich um gelöste Kohlenstoffverbindungen handeln, zu deren Aufnahme besondere Organe nicht nötig seien.

Die Stoffumsetzungen im Meere gestalten sich nach Prof. Pütter folgendermaßen: 3m Stoffwechsel der Ulgen werden große Mengen löslicher Kohlenstoffverbindungen gebildet und an das Meerwasser abgegeben, vielleicht nachdem ein erheblicher Teil schon durch die an den Algen haftenden Batterien Veränderungen erfahren hat. Bedeutende Mengen Sauerstoff werden hiebei im Cichte frei, während die Bafterien auch im Dunkeln Sauerstoff entbinden können. Don den gelösten Kohlenstoffverbindungen sowie zum sehr geringen Teil von den Leibern der Planktonalgen lebt die ganze Masse der Meerestiere, d. h. sie baut einerseits ihre ge= samte Körpersubstanz aus diesen Stoffen auf und sie verwendet sie anderseits als Nahrung im Betriebsstoffwechsel; und dieser lettere erfordert eine vieltausendmal größere Stoffzufuhr als der Baustoff= wechsel. Nur die Wirbeltiere, hauptsächlich also Wale und Sische, und die Tintenfische sind von dieser Ernährungsweise ausgeschlossen.

Diese Ergebnisse Pütters haben jedoch vielfachen Widerspruch wachgerufen und dürfen noch nicht als erwiesen gelten. Prof. M. Benge\*) hat gezeigt, daß erafte Untersuchungen des Meerwassers mit einwandfreien Methoden so minimale Mengen von organisch gebundenem Kohlenstoff ergeben, daß sie unmöglich zur Ernährung der angeblich auf sie angewiesenen Planktonorganismen ausreichen tonnen. Zu einem unauflöslichen Rätfel wurde uns auch der gange Bau der Ciere, der in seinen typischen und tiefgehenden Unterschieden von dem Bau der Pflanzen gerade daraus zu erklären ist, daß das Cier sich anderer Organismen bemächtigt, sie verzehrt und verdaut, während die Pflanze von Unorganischem sich erhält. Ist doch auch der Körper fast aller Planktontiere mit den komplizier= testen Upparaten zum Ergreifen und zur Ausnützung anderer Organismen verseben.

Auch andere Ergebnisse der Planktonforschung, die bisher für sicher festgestellt galten, sind durch die neuesten Untersuchungen in Frage gestellt worden, fo 3. B. die Unnahme, daß in den Bebieten des kalten Wassers mehr Plankton produziert werde als in den tropischen Meeren, und die andere, daß das Meeresplankton im allgemeinen im früh= jahr und Berbst die höchste Massenentwicklung erreiche. Es läßt sich bestreiten, daß tatfächlich in den warmen Meeren weniger produziert wird als in den falten und daß lettere überhaupt plankton= reich seien. Es scheint vielmehr für die Menge des Planktons eine ganz andere Urfache als die Wärme ausschlaggebend zu sein, nämlich eine Mischung von Wasser verschiedenen Ursprunges, namentlich aufsteigenden Tiefenwassers mit warmem Oberwasser, aber auch des Küstenwassers mit dem Wasser der Küstenflüsse. Nathanson 30g daraus den Schluß, daß die erhöhte Planktonproduktion lediglich von der Zufuhr frischen Stickstoffmaterials abhänge und daß diese Zufuhr entweder direkt durch Küstenzuflüsse oder durch die auf= und ab=

warts gerichtete Firkulation des Ozeanwassers bewirkt werden könne. Überall wo die Erneuerung erschwert sei, 3. B. in der Sargassosee, musse der Stickstoffgehalt des Wassers auf ein sehr geringes Mag herabsinken und die Produktion von Plankton dadurch sehr vermindert werden.

Durch die Untersuchungen von H. Cohmann\*) ist ferner festgestellt, daß auch die grühjahrs= und Herbstmaxima des Planktons nur auf unvollkommener Beobachtung beruhen. Indem er durch Unwendung von feinen Filtern und Zentrifugierungen alle im Wasser schwebenden Organismen bis auf die Bakterien sammelte, ihre Individuenzahl und die Masse des Janges feststellte, wies er nach, daß in der Kieler Bucht die Menge des Auftriebes nur vom frühjahr zum Hochsommer regelmäßig ansteigt, um dann bis zum februar rapid zu sinken. Das frühjahrs- und Herbstmagimum, das die Metfänge bisher deutlich gezeigt hatten, wird wesentlich nur durch die Menge der sperrigen Diatomeen vorgetäuscht, während das Sommerminimum umgekehrt eine folge des fehlens der Diatomeen und des Auftretens großer Mengen kleinster, durch die Nehmaschen schlüpfender Organismen war.

Seine Unschauungen über die Ernährung der Planktonwesen und der höheren Wassertiere mittels ungeformter Nahrung hat Dr. 21. Pütter in einer umfangreichen Urbeit über die Ernährung der fische zu beweisen versucht. \*\*) Da= nach soll die Nahrung der Sische keineswegs bloß aus jenen Oflangen und Tieren bestehen, die fic in den Magendarmkanal aufnehmen; einen wesentlichen Bestandteil dieser Mahrung sollen vielmehr Substanzen ausmachen, die im Wasser gelöst vorhanden sind und von den Sischen durch die Kiemen aufgesogen werden. Teils aus schon vorhandenen Angaben, teils aus eigenen Versuchen berechnet Dr. Pütter, daß die Ernährung vom Darmkanal aus in vielen fällen nicht ausreicht, um das Wachstum und den Energieverbrauch der fische zu decken.

Ein merkwürdiges Beispiel für großen Energieverbrauch ohne entsprechende Mahrungsaufnahme find immer die stromaufwärts wandernden Salmoniden gewesen, 3. B. der den Rhein aufwärts schwimmende Lachs, der nach Berechnungen und Beobachtungen verschiedener forscher bei seiner Rheinreise zur Bestreitung der damit verbundenen Arbeit allein mehr als das Zehnfache jener Stoffmenge bedarf, die er dabei umsetzen soll. Bienach ist also diese Reisezeit nicht als großer Hungerversuch aufzufassen, sondern der Cachs ernährt sich nach Pütters Schlüssen auch hiebei, allerdings nicht durch den Darmkanal. Dielleicht läßt sich auf gleiche Weise die bei den Mallarven festgestellte, auf eine Periode intensiver Nahrungsaufnahme folgende hungerperiode von nahezu einjähriger Dauer erklären, in der sich die Carve zum vollkommenen Ual auswächst (s. Jahrb. VII, 5. 199).

Dr. Pütter stellt durch Berechnungen des Sauerstoffverbrauches fest, daß die Sische bei einem mehrtägigen Aufenthalte in dem mit natürlicher



<sup>\*)</sup> Urchiv f. die gef. Physiol. (Pfliiger), Bd. 123, S. 487 T.

<sup>\*)</sup> Naturm. Wochenfdr. VII, Ar. 51. \*\*) Zeitschr. f. allg. Physiol., Bd. IX (1908), Heft 2.

Nährlösung gefüllten Aquarium etwa 44 bis 88 Prozent ihres gesamten Stoffumsates aus den gelösten Nahrungsstoffen beziehen. Bei Ernährung in fünstlicher Nährlösung zeigte sich, daß die Tiere in ihr länger lebten und mehr Sauerstoff verbrauchten, d. h. einen regeren Stoffwechsel betätigten als in nährlösungsreiem Kontrollwasser.

Der Magendarmkanal foll als Organ der Auf= nahme von gelöften Mährstoffen aus zwei Brunden nicht in Betracht kommen. Erstens ist er oft voll= gestopft mit trockener Mahrung und zweitens mußten die Tiere bei Aufnahme durch den Darm das Zweis bis Sechsfache ihres Dolumens an Waffer ftundlich durch den Darm passieren lassen. Da= gegen läßt sich aus dem Sauerstoffverbrauche be= rechnen, daß bei den Kiemen eine genügende Menge Nährwassers vorbeipassiert. Natürlich ist auch nach Dr. Pütter eine Ernährung ohne gelöste Nähr= stoffe möglich; dennoch aber hält er die in den natürlichen Bemässern vorhandenen gelösten und ausnüthbaren Stoffe für die Grundlage der Er= nährung bei fischen und anderen Waffer= bewohnern.

Aus dem Ceben der Sischwelt ist eine Anzahl interessanter Einzelheiten zu berichten.

Bu den Sischen, die man bisher schon als Symbionten oder "Raumparasiten" mit ande= ren Tieren zusammenlebend fannte, ift, von Prof. Plate\*) während seines Aufenthaltes auf den Bahamainseln entdeckt, ein neuer gekommen. diesen Inseln bringen die Sischer häufig die Riesen= schnecke Strombus gigas, deren fuß ein National= gericht der Bewohner bildet, zu Markt. In der Mantelhöhle diefer Meerschnecke, aber nur bei großen Eremplaren aus 2 bis 5 Meter Waffertiefe, lebt ein kleines braunes Sischchen von 3 bis 6 Zentimeter Cange, das von Prof. Plate den Namen Apogonichthys strombi erhielt (etwa "Sischfind des Strombus"). Der Mietsmann verläßt seinen Wirt mahrscheinlich nur nachts, um dann feiner aus Barneelen, Affeln und anderen Krebstieren bestehenden Mahrung nachzugeben. Die Schnecke hat von dem Einmieter anscheinend feinen Muten.

Ind; andere derartige Gäste scheinen ihren Wirten für den Unterschlupf keinen Gegendienst zu gewähren. Wenn sich ein kischen (Fierasker) im Enddarm gewisser Seegurken oder Holothurien aushält; wenn zwischen den Stacheln eines Seegigels im Roten Meere oft ein bis zwei Dutzend kleiner sische leben, durch die Bewaffnung des Stacheltieres gegen seindliche Belästigungen geschützt, so kann man sich diese Duldung seitens der Wirtstiere aus deren Unbehilsslichkeit erklären. Wenn dagegen wehrhafte Tiere, wie Quallen, Seesrosen, Aktinien, solchen Gästen Raum gewähren, so setzt das um so mehr in Erstaunen, als ganz nahe Derwandte von ihnen sich von sischen, Schnecken, Krebsen und ähnlicher Beute ernähren.

Ein solches Tier ist nach einer Arbeit von Jennings\*\*) der Seestern Asterias forreri, der an der Küste von Südkalisornien ziemlich häu-



Einen möglichen fall von Mimifry bei der gemeinen Seezunge (Solea vulgaris) teilt 21.



Seeftern, einen Sifch verzehrend.

T. Mafterman\*) mit. Zwei in der Nordfee haufige Urten der Sischgattung Trachinus, das Petermännchen und die Diperqueise, besitzen als Abwehr= mittel einen auf die Strahlen der ersten Rücken= flosse und den Kiemendeckelstachel beschränkten Gift= stoff. Die Diperqueise, die bekannteste von beiden, liegt gewöhnlich im Sande vergraben, fo daß nur die Kopfspitze mit Maul und Augen sowie die Rückenflosse hervorragen. So lauert sie auf ihre aus Garneelen und fischbrut bestehende Nahrung, und es ift wohl eine folge diefer Cebensweise, daß Mugen und Mund in die Rudenlage gerückt find. Bang ähnlich verhält sich das Petermannchen. Bei beiden Urten hat die erste Rückenflosse fechs spite, ftarte Strahlen und eine hervorstechend schwarze Hautfärbung. Indem diese flosse, sobald sich der Sisch bedroht sieht, aufgerichtet und in auffälliger Weise ausgebreitet wird, sticht sie von den blaggelben und braunen farben des Sisches und der hellen farbe des Sandes fo ab, daß man fie auf beträchtliche Entfernung deutlich erkennt. Barftang hat dies für ein Beispiel von Warnungs= färbung erflärt und mit Rudficht auf die Biftigfeit der fische und ihre Baufigkeit kann man mohl annehmen, daß diese schwarze Warnungsflagge die etwaigen Ungreifer wirksam abschreckt.

Ein ähnliches Derhalten zeigt die gemeine Seezunge, deren rechte oder obere Brustflosse gut entwickelt ist und auf ihrer oberen hälfte einen namentlich bei den jungen Tieren auffälligen grossen, tiefschwarzen fleck trägt, der aber auch noch



<sup>\*)</sup> Zoolog. Anzeiger, Bd. 33 (1908), Heft 12.

\*\*) Ref. von K. v. frisch, Naturw. Wochenschr. VIII,
21r. 31.

<sup>\*)</sup> Journ. of the Linn. Soc. Zool, vol. 30, 5. 239.

bei den alten deutlich und in ziemlicher Entfernung erkennbar ist. Beim Nahen von seinden bleibt die Seezunge wie andere Plattfische, der Steinbutt, die Scholle, regungslos im Sande vergraben liegen. Dies Versteckspiel wird durch die fähigkeit der Ciere, ihre karbe im Einklang mit den Beleuchtungsvershältnissen zu ändern, unterstützt. Aufgestört aber sucht die Seezunge ihr Heil in der flucht und richtet dabei die obere Brustssosse schape ausbreitet.

für die Unnahme, daß dies ein fall von täuschender Nachbildung (Mimikry) sei, sprechen auch folgende Catsachen: Die geographische Verbreitung der Seezunge und ihrer nächsten Verwandten ist saft die gleiche wie die der Crachinusarten, beide kommen in denselben Wassertiesen vor,

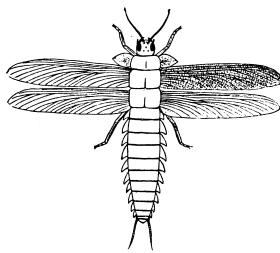

Refonstruftion des Urinfeltes.

die jungen Jungen mit der Diperqueise, die erwachsenen in tieserem Wasser mit dem Petermännschen; endlich zeigt die Brustflosse anderer Plattssische, selbst anderer Seezungenarten, nicht dieselbeschwarze Färbung und die gleiche Haltung. Auch ein im Mittelmeere lebender Crachinide, der Sternzucker, hat eine aufrichtbare erste Rückenflosse von tohlschwarzer Farbe und einen surchtbaren, wahrscheinlich giftigen Kiemendeckelstachel.

### Insetten und Weichtiere.

Wenn Uhnenstolz irgend anderswo eine Stätte haben und zum Ausdrucke kommen könnte als in der menschlichen Gesellschaft, so müßte er gewiß die Brust jedweden Insekts schwellen; denn schon zur Zeit des Altertums der Erde, des Paläozoiskums, als an den "Herrn der Schöpfung" noch gar nicht zu denken war, wimmelte es von Insekten der verschiedensten Art und für ihren Stammsbaum würde es riesiger Tafeln bedürfen.

Die Uhnen unserer Insetten hat Unton Handlirsch\*) zum Gegenstand seines besonderen Studiums gemacht. Es ergab sich, daß schon jetz über 880 paläozoische, 960 mesozoische und 5800



Erdzeitalter in großen Zügen erkennen zu können. Die ältesten Infekten fanden sich in den unsteren Stufen des produktiven Steinkohlengebirges. Sie vertreten durchweg eine auf tiefer Organisationsstufe stehende Gruppe, die sich nur bis gum Ende der Steinkohlenzeit verfolgen läßt, dann aber wieder verschwindet. Diese Insekten, die Urflügler oder Paläodiktyopteren, sind so primitiv, daß man sie ohne weiteres als Stammformen aller moder= nen Insektengruppen betrachten kann; sie stimmen auffallend mit dem von der Wissenschaft voraus= gesetzten Urinsett überein, das die denkbar einfachste form aller heute lebenden Insektengruppen vorstellen soll. Neben jenen Urflüglern finden sich in den oberen Stufen des Palaozoitums auch weiter porgeschrittene Typen, die zweifellos bestimmte Hinneigung zu modernen Insettenordnungen erkennen lassen und daher als Übergangsgruppen von der Stammgruppe zu den heute noch bestehenden Geradflüglern, Schaben, Libellen, Eintagsfliegen, Halbflüglern u. a. aufzufassen sind. Neben den Ur= flüglern und den vorgeschritteneren Übergangs= gruppen finden sich im Altertum der Erde nur noch echte Schaben und zulett auch Eintagsfliegen und Sangheuschrecken. Somit ist die palaozoische Insektenfauna total verschieden von der modernen, vor allem viel einförmiger.

Im Mittelalter der Erde, dem Mesozoifum, erscheint die Stammgruppe der Insekten völlig, die Übergangsgruppen beinahe ganz ausgestorben. Das gegen lassen sich schon fast alle in diesen formationen gefundenen Insetten zwanglos in die heute lebenden Ordnungen einreihen. Es treten nun echte Caubheuschreden und Brillen, Stabheuschreden, Libellen, Käfer, edite Nehflügler, Storpionfliegen, Köcherjungfern, Zweiflügler, Hautflügler, Schmetterlinge und Balbflügler auf, fo daß am Ende der Juraperiode alle hauptgruppen der Insettenwelt mit Ausnahme der Ohrwürmer, Termiten, Staubläuse, Blasenfüße, feldheuschreden und der auf Warmblütern lebenden echten Läuse, Pelzfreffer und flöhe vorhanden sind. Der scheinbar so tiefgreifende Unterschied zwischen der palaozoischen und der mesozoischen Insektenwelt, der einerseits auf dem Erlöschen der primitiven Urformen, anderseits auf dem Erscheinen der mit vollkommener Verwandlung ausgestatteten und kälteren Jahreszeiten besser angepaßten Gruppen beruht, wird von handlirsch dem Einflusse der permischen Eiszeit zugeschrieben.

So manche heute enorm entwickelte familie, 3. 3. die Wespen, Umeisen, Bienen, Grabwespen, echten fliegen, Rüsselkäfer u. a., sehlt auch im Mittelalter der Erde noch. ferner sind auch die Jahlenverhältnisse der Urten total verschieden, indem gerade die heute in riesigen Mengen vorhandenen und deshalb für die moderne Insektenwelt besonders charakteristischen Gruppen, 3. 3. die Schmetterlinge und andere auf Blütenpflanzen angewiesene Insekten, verhältnismäßig schwach vers



<sup>\*)</sup> Ein Bandbuch für Palaontologen und Zoologen. Leipzig 1909. Die Umichan XIII, 27r. 28.

treten sind. Alles im Jura noch sehlende Wesentsliche findet sich dann in den tertiären Ablagerunsgen reichlich vertreten und es scheint daraus hersvorzugehen, daß das zweite für die Entwicklung der Insektenwelt ausschlaggebende Ereignis das Erscheinen der Blütenpflanzen war, das in die Kreidezeit fällt.

Schon im Diluvium finden wir vorwiegend Arten, die heute noch leben. Die Eiszeiten dürften es also gewesen sein, die den heutigen Zustand schufen, und zwar hauptsächlich durch Verdrängung und Vernichtung der wärmeliebenden tertiären Insektenelemente.

Don den heute eristierenden Ordnungen ift keine als Stammgruppe der Insekten zu betrachten. Die formen, die gewissen uralten Insetten noch heute am ähnlichsten find, Eintagsfliegen, Libellen, Perliden, Sialiden, Sifviden fowie ihre palaozoischen Dorfahren, sind oder maren amphibiotisch, d. h. lebten als Carven im Waffer; das führt zu der Unnahme, daß auch die gemeinsame Stammgruppe, die Urinsetten, amphibiotisch war, und daß die Insekten nicht von bereits rein auf der Erde lebenden ungeflügelten formen abzuleiten find. Aus dem Studium der Urflügler ergibt fich ferner die wichtige Tatsache, daß die flügel der Insekten nichts anderes sind als vergrößerte seitliche Erweiterun= gen der Leibesringe (Segmente), daß fie anfangs nur in vertifaler Richtung beweglich waren und daß ähnliche, wenn auch fleinere Erweiterungen auch an anderen, nicht flügeltragenden Körper= fegmenten vorhanden waren, so namentlich an dem ersten Bruftringe, wo sie ein drittes rudis mentares flügelpaar porstellten. Somit liegt die weitere Unnahme nahe, daß schon die Vorfahren der Urflügler solche seitliche Erweiterungen besassen und daß diese Dorfahren bei den rein im Wasser lebenden Trilobiten zu suchen sind. Don ihnen wurden dann also die Krebse, Spinnen, Taufendfüßer und Infetten ftammen.

Wir wenden uns von diesen allgemeinen Betrachtungen nun zu einzelnen Insektengruppen.

Wie mag es in deinem Köpfchen aussehen? fragen wir angesichts der hervorragenden geistigen Ceistungen der Biene und erführen gar zu gern, wie sich in ihrem Kopfe die Welt malt. Soweit eine Antwort auf diese Frage möglich ist, sinden wir sie in einer Arbeit C. A. Jonescus, "Dergleichende Untersuchungen über das Gehirn der Honigbiene".\*)

Danach zeigt das Gehirn bei den drei formen der Biene bedeutende Unterschiede in der Gestalt und dem inneren Ban. Um kleinsten ist, der äußeren form nach, das Gehirn der Königin. Das der Arbeiterin ist erheblich größer. Bei der Drohne, die einen weit größeren Kopf hat als die weiblichen Tiere, ist das eigentliche Gehirn nicht größer als das der Arbeiterin, während die Sehlappen entsprechend der Größe der Augen stark entwickelt sind. Diel kleiner sind sie am Gehirn der Arbeitssbiene, noch kleiner an dem der Königin, entsprechend der verschiedenen Größe der Augen. Auch der innere Ban der Sehlappen ist, obwohl in den



Die großen Augen der Drohne und die Größe ihres Sehlappens stehen offenbar in Beziehung zu ihrem Hochzeitsfluge. Die Drohne verfolgt die Königin im fluge, wozu zweifellos ein gutes Sehvermögen nötig ist. Die Königin und die Arbeis



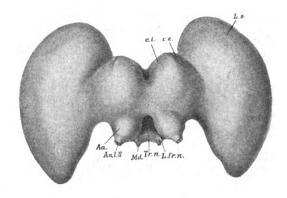

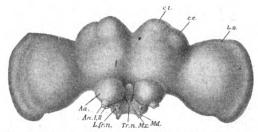

Gehirne der Bienenkönigin, der Drohne, der Arbeitsbiene. Benierkenswert ist die gewaltige Ausbildung der Sehlappen (L.o.) bei der Drohne.

Aa Antennenanschwellung; Am.n. motorische Antennalnerven; An I, II sensible Antennalnerven; c.e. außere, c.i. innere Becher der pilzbutsörmigen Körper; L.fr.n. sabrofrontalnerv; L.o. Lobus opticus; Md. Mandisbulannerv; Mx. Maxillarnerv; Tr.n. Triocerebralnerv. (Rach Jonescu.)

terin können ein kleineres Auge haben, da ihnen nicht die schwierige Aufgabe gufällt, ein Insekt im fluge zu verfolgen. Allerdings ift das Auge der Urbeitsbiene von großer biologischer Bedeutung und Dr. von Buttel=Reepen hat nachgewiesen, daß die Arbeiterin von optischen Eindrücken vielfach Gebrauch macht, indem sie sich die Cage ihres Stockes einprägt und die Stelle, an der sie gutter gefunden hat, sowie die ganze Begend, so in Er= innerung behält, daß fie, durch Besichtseindrücke geleitet, ihren Weg hin und gurud findet. Die Cebensweise der Königin ift viel einfacher, indem fie außer dem Hochzeitsflug überhaupt feine Tätig= feit außerhalb des Stockes auszuüben braucht. Daher ist es begreiflich, daß ihr Auge und ihr Sehlappen nicht so hoch entwickelt sind wie diejeni= gen der Arbeitsbiene.

<sup>\*)</sup> Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 45 (1909), Beft 1.

Schwieriger sind genaue Feststellungen über die Bedeutung der fühler oder Untennen und gewisser Unschwellungen (dem Deutocerebrum) an ihnen. Dem Volumen nach sind lettere bei der Drohne und der Arbeiterin ungefähr gleich groß, bei der Königin erheblich kleiner. In der inneren Struktur ist insofern ein bedeutender Unterschied, als dies Organ bei der Drohne einfacher gebaut ist als bei der Urbeitsbiene, und zwar ist die Zahl der Endbäumchen bei der Drohne erheblich geringer. Augenscheinlich ist also die Sinnesfunktion der Untennen bei den Drohnen weniger hochentwickelt als bei den Arbeiterinnen. Welcher Art diese funktion ift, fann nicht entschieden werden, weil über die Kunktion der Sinnesorgane der Antenne verschiedene Meinungen bestehen.

Bewisse plattenförmige Sinnesorgane an der Untenne (Sensilla placodea) sind bei den Drohnen auffallend zahlreich vorhanden (5chenk berechnete ihre Zahl für die beiden fühler der Drohne auf ungefähr 31.000, der Arbeiterin auf etwa 4000). Diese Organe sind wahrscheinlich nicht, wie manche forscher meinen, Behörsorgane, denn warum sollte die Drohne ein besseres Behörs= vermögen besitzen als die Arbeitsbiene, sondern dienen dem Geruchsvermögen. Wenn man sich denkt, daß sie insbesondere für die Wahrnehmung des Geschlechtsgeruches, also hauptsächlich des Geruches der Königin, bestimmt sind, so wird die Tatsache verständlich, daß die Drohne diese Sinnesorgane in so großer Sahl besitt. Zwei andere Arten Sinneswerkzeuge an den Untennen der Drobne dienen wahrscheinlich ebenfalls dem Geruchssinne, sind aber für Gerüche anderer Urt bestimmt.

Diel mannigfaltiger als das Geruchsvermögen der Drohne muß das der Arbeitsbiene sein. Der Geruch der Königin, der Aestgeruch, der Wachsegeruch, die Blumen- und Honigdüste, vielleicht auch noch Gerüche der Carven und Puppen kommen für sie in Frage, wenngleich die Blüten wohl mehr durch den Gesichtse als durch den Geruchssinn aufsacsunden werden mögen.

Demgemäß müßte also die Arbeiterin auf ihren Antennen zahlreiche und mannigsaltige Geruchsorgane besitzen und in der Cat sind dort sogenannte "Geruchskegel" und zahlreiche "Sinneshaare" gefunden, die bei der Drohne entweder gar nicht oder nur sehr spärlich vorhanden sind; außerdem besitzt sie noch die bei letzterer vorkommenden. Die Königin ist bezüglich der Sinnesorgane fast ebenso wie die Arbeitsbiene ausgestattet.

Da die Antenne bei der Arbeitsbiene mannigsfaltige und biologisch sehr wichtige Organe entshält, finden wir bei ihr auch die Antennenanschwelslungen des Gehirns auf der höchsten Stufe der Ausbildung. Die sogenannten Endbäumchen (Antennalglomerulen) sind bei ihr viel zahlreicher als bei der Drohne, während die Königin zwischen beisden sozusagen in der Mitte steht und im Vergleiche zur Arbeitsbiene wohl schon eine Rückbildung erslitten hat.

Während Augen und Antennen bei den drei sormen der Honigbiene so große Verschiedenheiten zeigen, scheinen die Ocellen, die auf der Stirn geslegenen kleinen Aebenaugen, sich bei ihnen gleiche

artig zu verhalten, wie auch die zu ihnen gehörigen Behirn- und Nerventeile keine deutlichen Unterschiede zeigen.

In gewissen Organen des Vienenhirns, den sogenannten pilzsörmigen Körpern, tressen Bahnen aus allen Teilen des Gehirns zusammen. Sie sind also sicherlich ein Ort der Verknüpfung der verschiedensten Sinneseindrücke und wahrscheinlich auch die Stelle, wo diese Verbindungen oder Ussaitionen ausbewahrt werden, also die Organe der Intelligenz der Biene. Bei der Drohne sind diese pilzsörmigen Körper recht groß, größer als bei der Königin und kaum kleiner als bei der Urbeitsbiene; daß sie bei der Urbeitsbiene bedeutend größer als bei der Königin sind, darf wohl mit den höheren geistigen hähigkeiten der ersteren erklärt werden.

"Jedenfalls" — so schließt Jonescu — "besstehen Beziehungen zwischen den verschiedenen Instituten und Tätigkeiten der drei Formen der Biesnen einerseits und dem Bau des Gehirns andersseits, wenn wir auch nicht im stande sind, die Bahnen genauer zu bezeichnen, auf welchen die einzelnen Tätigkeiten beruhen. Die Verschiedenheit der Gehirne der Drohne, der Urbeitsbiene und der Königin entspricht offenbar der Verschiedensheit der Fähigkeiten und Tätigkeiten." — Dieses Ergebnis einer unendlich mühevollen anatomischen Untersuchung erscheint recht kärglich und ziemlich selbstverständlich; aber es wird wahrscheinlich auf lange Zeit das einzige sein, was wir auf diesem Gebiete wissen können.

Das wird uns so recht klar, wenn wir dem nimmer endenden Streit der Gelehrten, Zoologen und Psychologen, über die geistigen Unlagen und Sähigkeiten der Tiere lauschen, ein Streit, der zwisschen zwei Extremen hin und her wogt: der Unsicht, daß die geistigen Sähigkeiten der Tiere von denen des Menschen dem Wesen nach grundverschieden seien, und der Meinung, daß von der tiesstschenden Tierpsyche bis zur Seele des Menschen eine mehr oder minder lückenlose Stusenleiter führt.

Unter den Insekten sind es nicht die Honig= biene und die Seidenraupe allein, die der Mensch in seinen Dienst nimmt; neuerdings scheint auch die Umeife in manchen Fällen geeignet zu sein, uns zu nützen und auf unseren Dank Unspruch zu er= heben. Wie man vor Jahren begann, einen ge= fährlichen Schädling der Baumwollpflanzungen in der Union durch eine Ameisenart erfolgreich zu bekämpfen, so versucht man neuerdings, die Kakaowanze, welche die Kakaoplantagen Javas verheert und anderen Mitteln siegreich trotte, durch natürliche feinde zu vernichten. Nach einem Bericht des Dr. v. faber\*) gelang es, eine in den Kaffeeplantagen Javas vorkommende, 3 bis 4 Millimeter lange schwarze Umeise als geeignet zur Bekampfung der Wanze (Helopeltis) zu ermitteln. Die in Kisten und Blechgefäßen leicht zu befördernden Mester dieser Ameisenart werden in den Kronen der Kakaobäume aufgehängt, am besten nahe den Wipfeln, wo ihnen kein Ausweichen möglich ist und der Kampf aufgezwungen wird. Die angestell= ten Versuche ergaben, daß überall da, wo die



<sup>\*)</sup> Der Cropenpflanzer, 1909, Ur. 1.

Umeisen sich ansiedelten, die Kakaowanzen nicht mehr auftraten. Dielleicht läßt sich auf ähnliche Weise auch die gefährliche Kakaomotte (Gracilaria cramerella) auf Java erfolgreich bekämpfen, und wenn den Plantagenbesitzern in Kamerun ein Helfer dieser Urt gegen die Rindenwanze (Sahlbergella singularis) entdedt werden tonnte, maren fie gewiß auch nicht bose.

über das Johannisfäferchen (Lampyris spendidula, noctiluca), dessen wir in einem früheren Jahrbuche (III, S. 233) schon einmal ge= dachten, hat Dr. f. Weitlaner\*) einige neue und intereffante Beobachtungen mitgeteilt.

Dielerseits wird als bestimmt angenommen, daß das Ceuchten des Johanniswürmchens einem seguellen Zwede dient und weniger dem Zwede des Abschreckens, und auch Dr. Weitlaner konnte ersteres zweifellos feststellen. Ob indes das Zusammentreffen des Leuchtens mit der sexuellen Periode ursprünglich nur eine Zufälligkeit bildete oder ein in die Natur so oft hineingelegtes teleologisches (zwedinäßig wirkendes) Ereignis, möchte er zurzeit noch unentschieden lassen.

Das Cageslicht und auch das Mondlicht scheuen die Johanniskäfer, sie schwärmen hauptsächlich nur zur noch warmen Spätdämmerstunde, also etwa 9 Uhr abends, und suchen dabei das Terrain systes matisch nach Weibchen ab. Auch bei der Nahrung kann man sie zu dieser Zeit mit der Blendlaterne überraschen. Während das Weibchen, wie bei L. spendidula, am ganzen hinterleibe gelb sein kann, ist es das Männchen nur an einer bestimmten Stelle desselben. Die sehr naheliegende Frage, ob der Chitinmantel dort gelblich und durchsichtig ift, weil es dort leuchtet, muß offen bleiben.

Das Johanniswürmchen kann die Ceuchtstärke willfürlich verändern, und zwar nicht nur den Beginn des Ceuchtens hervorrufen, sondern auch deffen Nachlaffen willfürlich regeln; es bewirkt diefe Regulierung durch Vermehrung oder Verminderung der Luftzufuhr mittels Öffnens und Schließens der Cracheen oder Atemkanäle. Dafür, daß dieses Ceuchten etwa auf der Unwesenheit von Bakterien beruhe, eristiert fein Unhaltspunft. Den hauptanteil am Ceuchten haben die von Kölliker entdeckten harnsauren Ummoniakschöllchen, sie sind die Elemente des Ceuchtens und man spricht deshalb richtiger von Ceuchtstoff als von Ceuchtorganen. Das Ceuchten kommt im ganzen Körper vor, wenn auch am stärksten in der Rabe der sauerstoffspendenden Hinterleibstracheen; ebenso zirkulieren auch die harnsäureschöllchen im ganzen Körper. Ein unmittelbarer Einflug der Merven auf das Ceuchten ist nicht wahrnehmbar.

Don Interesse sind die folgenden biologischen Beobachtungen. Die Harnfäurebildung macht im Johanniskäferchen eine typische Entwicklung durch. Bur Zeit des ersten Auftretens der Tiere findet man diese Säure noch ziemlich streng in ihren Behältern, den Pseudozellen; später, zur Sonnwendzeit, tritt sie bereits aus denselben hervor und löst sich von Konglomeraten in die einzelnen Schöllchen auf; noch später, nach der Befruchtung und gur Zeit der Eierablage, freisen die Schöllchen massenhaft im Saftstrome durch den ganzen Körper und zerfallen besonders im hinterleibe in einen Detritus, von dem es höchst zweifelhaft erscheint, ob er zum Dasein des Individuums erforderlich oder auch nur zuträglich ist. In dieser Periode findet anscheinend keine Neubildung von frischen, voll gefüllten Pfeudozellen mehr ftatt. Der mit befruchteten Eiern gefüllte hinterleib der Weibchen birft oft von felbil mit nachträglichem Tode des Individuums und es ist wahrscheinlich, daß speziell die massenhafte breiige Harnsäure hiebei eine Rolle spielt, und zwar eine pathologische (frankheitliche). Stücken des Hinterleibes findet man mit und ohne Eier leuchtend an den Grashälmchen kleben. Warum das? Warum sterben die Tierchen so früh und sieht man sie nur noch äußerst spärlich im warmen August, wo doch noch alle Cebensbedingungen vorhanden wären? Und hier scheint das Sterben, wie in den meisten fällen, nicht etwas Physiologisches, sondern etwas Pathologisches zu sein. Wie der Mensch selbst im höchsten Alter nur in ungeheuer seltenen fällen durch rein physiologisches Erlöschen der gunktionen altersnormaler Organe stirbt, so ist es wohl auch im ganzen Tierreiche. Sast scheint es, als ob die massenhafte Harnsäurebildung zum Schlusse ein pathologisches Moment ausmacht, wenigstens beim Weibchen. — Übrigens fand Weitlaner seltene männliche und weibliche Individuen des Johanniswürmchens, die fein Ceuchten besitzen und an den Ceuchtstellen schwarz sind.

über die "Trutstellung des Abendpfauenauges" hat Prof. 21. Weismann\*) eine interessante Arbeit veröffentlicht, in der die Wichtigkeit der Augenflecke als eines Abschreckungsmittels von feinden, besonders aus der Vogelwelt, dargestellt wird. Merkwürdig ist nicht bloß das plötliche Hervorschieben der Augenflecke im falle einer Bedrohung, sondern zugleich die wippende Bewegung des Rumpfes, die dem Stoßen eines Bockes ähnlich ist und durchaus den Eindruck eines Ungriffes auf einen gegenüberstehenden Begner macht. Sie wird gewöhnlich zwei- bis dreimal unmittelbar hintereinander wiederholt, zuweilen aber auch öfter, bis zu zehnmal ohne Pause. Dann tritt Ruhe ein, und das Tier kehrt allmählich wieder in seine Auhestellung gurud, in der die Augenflode von den Vorderflügeln bedeckt sind und der falter nach Sarbe und Bestalt den trockenen Weidenblättern ähnelt, in deren Nähe er sich gewöhnlich aufhält. Kleine insettenfressende Dögel werden durch die Schreckstellung und die Drobbewegung dermaken in Schrecken verfett, daß sie nach dem ersten Unariffsversuch von dem falter ablassen und auch im Käfig nicht wagen, ihn zu wiederholen. Weis= mann legt dar, daß die Unterdrückung des flucht= triebes beim Abendpfauenauge in keinem Grade aus der Einsicht und dem Willen des Tieres hervorge= gangen ift, sondern nur aus der Häufung "zufälliger" mütlicher Abanderungen, die sich schließlich bis zur Umtehr des ursprünglichen Triebes steigerten.

Einen merkwürdigen fall von Umeisennachahmung schildert Prof. Dr. Doffeler \*\*)



<sup>\*)</sup> Verhandl. der f. f. 300l.:bot. Gesellsch. Wien, LIX, Beft 1-4.

<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr. VIII, Ur. 46.
\*\*) Foolog. Jahrb., Ubt. f. Syst., 28. 27 (1908), Heft 2.

bei einer Heuschrecke aus Ostafrika, der Myrmescophana, die jedoch nur eine Carvenform der lange bekannten Eurycoryha Stal ist. Beim Ausschlüpsfen aus dem Ei wird das Junge durch eine sägesartige Ceiste am Vorderkopfe, die zum Öffnen der Eischale dient, unterstützt. Gleich nach der ersten häutung, die wenige Minuten nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei stattsindet, erhält der Kopf

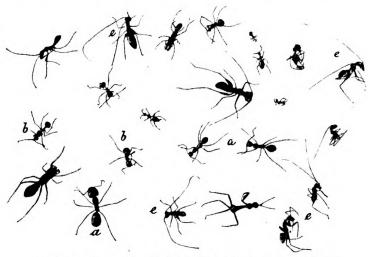

Umeisen aus Bstafrisa (a und b) und ihre Nachahmer (e die Carven der Beuschrecke Eurycoryha-Myrmecophana),

des Cieres seine definitive ameisenähnliche Bestalt. Täuschend ift in diesem und den beiden folgenden Carvenstadien die Ahnlichkeit mit einer Umeise, während im vierten Stadium infolge der erreichten Größe die Vortäuschung nicht mehr vollkommen ist. Nachdem noch das fünfte und sechste Stadium durchlaufen sind, erscheint das fertige Insett (die Imago), die einem Blatte ähnelt. Während die ameisenähnlichen Zustandsformen des Insetts Tagtiere find, die nach Urt von Umeisen auf den Be= buschen umberklettern und sich hauptfächlich von den garteften Pflangenbestandteilen ernähren, spielt sich das Ceben der folgenden Carvenformen und der Imago bei Macht ab. Ein Schutz der ameisen= ähnlichen formen durch die Unnäherung in Gestalt und Cebensweise an zwei Umeisenarten ift nicht in Abrede zu stellen, wenn er auch nicht vollkom= men ift. Es ift übrigens bemerkenswert, daß es in der Umgegend von Amani noch eine Anzahl anderer Umeisennachahmer gibt.

Die fälle, daß bei Insekten Parthenos genesis, fortpflanzung ohne zuvorige Befruchtung des Weibchens, entdeckt wird, haben sich in den letzten Jahren so gemehrt, daß es lohnt, einige der neuesten hier mitzuteilen.

Mit dem Studium der Cebenseigentümlichkeiten des Cappenrüßlers (Otiorrhynchus ligustici) im Gouvernement Jekaterinoslaw, wo dessen Carven die Euzernefelder schädigten, beschäftigt, stellte J. Wassiliew sest, daß alle Exemplare des Käfers, die durch seine Hände gingen, Weibchen waren.\*) Dieser Umstand veranlaßte ihn zu der Annahme, daß er es bei dieser Art mit Parthenogenese zu tun

habe. Eine aus dem Cuzernefelde genommene Puppe erwies sich nach der Derwandlung ebenfalls als Weibchen und legte, ohne jemals mit Männchen zusammengekommen zu sein, im Caufe eines Monats 213 Eier, von denen gegen 100 sich entwickelten und Carven ergaben, deren Erhaltung leider nicht glückte. Auch ausgebildete, im Freien gesammelte Käfer, nach genauer Untersuchung sämtlich unbefruchtete

Weibchen, schritten zur Eiablage und auch aus diesen Eiern entstanden in normaler Weise nach 12'bis 13 Tagen Carven. Bei einem Verwandten des Cappensüßlers, bei Otiorrhynchus turca, ist der Nachweis der Parthenogenese unlängst von U. Ssilantjew geführt worden und bei dem allbekannten Müller (Tenebrio molitor) hat Th. Sasling dasselbe nachgewiesen.

Eine noch eigenartigere form der Parthenogenesis wurde schon im Jahre 1861 zu Kasan in Außland entdeckt. Der Prosessior Nikolas Wagner hatte Insektenlarven gesunden, die sich noch im Carvenstadium fortspflanzen. Sie entwickeln in ihrem Ceibe eine Brut von Tochterslarven, die nach ihrem vollständigen Auswachsen aus der Mutters

larve hervorkriechen. Die ausgeschlüpften Tochterslarven pflanzen sich dann genau so wie ihre Mutterslarven fort und so folgten den ganzen Herbst, Winter, frühling hindurch eine Reihe Nachkommen erzeugender Carvengenerationen auseinander, bis im folgenden Sommer die letzte Generation sich verspuppte und männliche und weibliche ausgebildete

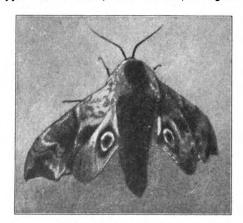

Trutftellung des Abendpfauenauges.

Insekten (Imagines) hervorbrachte. Die Carven waren unter der modernden Ainde von Baumsstümpfen gefunden worden, wo sie in Kolonien von dem in Zersetzung befindlichen Baste lebten. Für die eigenartige Fortpflanzungsweise der Carven wurde der Name Pädogen esis vorgeschlagen. Die Tierchen gehören zur kamisse der Cecydomyiden und waren eine neue korm, die Minstor metraloas genannt wurde. Später sand man auch noch andere

<sup>\*)</sup> Zoolog. Unzeiger, XXXIV (1909), 27r. 1.

Miastorlarven von der gleichen Fortpflanzungsweise, aber seit dem Jahre 1872 waren die viviparen Cecidomyiden verschollen, wahrscheinlich weil niemand ernstlich nach ihnen gesucht hat.

Erst neuerdings hat Dr. W. Kahle die Untersschung dieser merkwürdigen Zweiflüglersamilie wieder aufgenommen und in einer großen Arbeit ihre ganzen Cebensverhältnisse, vor allem die Entswicklung der Embryonen in den Mutterlarven sestschulk.\*) Er hat sie in der Umgebung Ceipzigs an einigen hundert Baumstümpfen angetrossen; sie scheinen danach sehr häusige Insetten zu sein, die eine sehr weite Verbreitung über Europa besitzen. Es existiert eine undurchsichtige und eine weit seltenere durchsichtige Form; die Kolonien der letzteren waren immer recht schwach besetzt.

Schon an dem herdenweisen Susammenleben kann man sie sogleich als die padogenetischen Ceci= domviden erkennen. Ein besonderes Kennzeichen besteht aber noch darin, daß in derselben Kolonie Carven der allerverschiedensten Größen vereinigt sind; denn man findet da neben den alten Mutterlarven von 3 bis 4 Millimeter Länge die noch nicht halb so großen jüngsten Cochterlarven und zwischen beiden sämtliche Abstufungen. Die jungeren Carven sieht man fast ständig in kriechender und bohrender Bewegung, während die mit Embryonen prall erfüllten Mutterlarven regungslos daliegen. Die fleinen unscheinbaren Tierchen sind in jeder Beziehung äußerst widerstandsfähig; sie dauern im Winter unter Eis und Schnee aus. Ihre feinde in der Natur sind größere und stärkere fliegen= und Mückenlarven, die man immer in ihren Kolonien mit antrifft. Auch Carven von Springkäfern (Elateriden) und Wanzen und noch andere Räuber scheinen ihnen nachzustellen.

Das fertige Insekt, die Imago, ist ein kleines, äußerst zierliches Wesen. Aus dem Zuchtglase ins Freie gelassen, schwebten die Cierchen in ruhigem Fluge auswärts und strebten sichtlich dem Lichte zu. Es waren bei weitem mehr Weibchen als Männschen. Auf die pädogenetische Entwicklung, die von Dr. W. Kahle in prächtigen Abbildungen dargestellt und für echte Parthenogenese erklärt wird, können wir hier leider nicht weiter eingehen.

über die Vermehrung und Cebensdauer der Nacktschnecken, dieser vom Laien
so verabscheuten und auch nur von wenigen forschern studierten Schneckengattungen, hat K. Künkel auf Grund vieljähriger Beobachtungen und Dersuche wertvolle neue Ergebnisse veröffentlicht. \*\*)
Sie zeigen, wie fruchtbar auch eines Autodidakten
Arbeit sein kann, wenn sie mit Mühe und Beharrlichkeit auf ein streng umgrenztes Gebiet gerichtet wird.

Erst nachdem Künkel, der die Aackschineden in Kellerräumen züchtete, die Entdeckung gemacht hatte, daß die Tiere Wasser aus der Umgebung durch die Haut in sich aufzunehmen vermögen, hatten seine Zuchtversuche Ersolg. Er suchte besonders solgende Fragen zu ergründen: Wann wers



Die untersuchten Urionarten, meistens häufige Repräsentanten unserer Sauna, werden schon im ersten Lebensjahre, und zwar im vierten bis zehnten Monat geschlechtsreif, die einen etwas früher als die andern. Der Kopulation, die mehrmals wieder= holt wird, folgt nach einem bis zwei Monaten die Eiablage; alle Urionarten legen in Zwischenräumen von 4 bis 18 Tagen mehrmals Eier ab. Die Zahl der Eier in jedem Belege scheint im allgemeinen mit der Zeit abzunehmen. Ein Arion empiricorum (die bekannte, bald schwarze, bald rotgelbe "Wegschnecke") legte vom U. August bis 5. Oktober 155, 56, 109, 95, 53, 29 und 18 Eier. Die Entwicklung der Jungen in den Eiern hängt von der Tempe= ratur ab und verläuft am schnellsten bei 18 bis 250 C; sie dauert dann bei einigen Arten 18 bis 20, bei anderen 27 bis 30 Tage.

Auffälligerweise nehmen die Tiere nach der ersten Eiablage oft noch bedeutend an Känge und



a Bainfdnede, b Bartenfcnede, o Baftard beiber.

Gewicht zu und verändern auch ihre farbe. Der Cod tritt stets wenige Cage nach der letzten Eisablage ein, so daß die Urionen im Durchschnitt einjährig sind; nur unter besonderen Bedingungen werden sie 14 bis 16 Monate alt.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei den fünf Arten der Gattung Cimar, die Künkel züchtete. Sie leben mit Ausnahme von Limax tenellus 21/2 bis 3 Jahre. Die Gesamtzahl der Eier schwankt bei der Art L. einereoniger zwischen 400 und 834, die Zahl der einzelnen Gelege zwischen 13 und 250.

Amalia marginata, eine schöne, seltene Urt, die gewöhnlich als kleischfresserin bezeichnet wird, lebt, obwohl schon in einem Ulter von 8 bis 10 Monaten reif, doch 2½ bis 3 Jahre. Tote Schneden fraß sie, allerdings nur, wenn ihr Pslanzenkost sehlte, lebende aber siel sie niemals an. Merkwürdig ist, daß die Muscheln so sehr viel älter werden als die Nackt- und die Gehäuseschneden.

Unter den letzteren sind die beiden Schnirkelsschnecken Helix hortensis (Gartenschnirkelschnecke) und Helix nemoralis (Hainschnirkelschnecke) von A. Cang zu einer experimentellen Untersuchung benützt worden, die das Verhalten der beiden nahe verwandten Arten zur Bastardbildung feststellen sollte.\*)



<sup>\*)</sup> Zoologica, Heft 55, Stuttg. 1908. \*\*) Derhandl. d. Deutsch. Zool. Gesellsch., 18. Jahresversamml. 1908, S. 153. Referat Naturw. Rundsch. XXIV (1909), Nr. 6 (D. Franz).

<sup>\*)</sup> U. Cang, Über die Bastarde von Helix hortensis Müller und Helix nemoralis L., Jena 1908.

Die einander in vielen Punkten sehr ähnlichen, meift am felben Orte nebeneinander lebenden und auch derselben Untergattung angehörenden Schneden lassen sich in der Regel dadurch unterscheiden, daß H. hortensis einen weißen, nemoralis einen schwarzbraunen Saum der Gehäusemundung besitzt. Doch sind diese und andere Merkmale vielfach so trüglich, daß dann nur die anatomische Untersuchung, namentlich der Geschlechtsorgane und des Kalkpfeiles, zur sicheren Seststellung der Urt dienen kann. Da nun an manchen Örtlichkeiten (3. B. bei Bures, nahe Paris) neben den beiden Arten auch Zwischenformen auftreten, so erhob sich die frage, ob eine Bastardierung beider Urten möglich sci oder ob sich vielleicht an gewissen Stellen die sonst durchweg streng getrennten Urten noch wie Darietäten einer Urt verhalten.

Durch Züchtung von Bastarden zwischen H. hortensis und nemoralis, deren Erhaltung mit großen Schwierigkeiten verknüpft war, murden die Merkmale solcher Hybriden nach Größe, Gestalt und farbung festgestellt und dann der Dersuch gemacht, zu ermitteln, inwieweit Ciere, deren Behäusemerkmale ihnen einen Platz zwischen den beiden typischen Urten anweisen, als Bastarde zu bezeichnen seien. Es zeigte sich, daß da, wo anatomische Nachprüfung möglich war, also nicht nur Schalen, sondern lebende Tiere der anscheinenden Bastarde vorlagen, wahrscheinlich alle als variatio hybrida bezeichneten formen teine Bastarde, sondern echte, im Bau allerdings etwas abweichende Helix hortensis waren oder auch Hortensis- beziehungsweise Nemoralis-Albinos.

Beide Urten sind hinsichtlich der Gehäuse= färbung und Bänderung sehr variabel und alle diese farbungsmerkmale scheinen überwiegend erb= lich und der individuellen Dariation wenig ausge= sett zu sein. Da nun diese erblich verschiedenen, vom Klima und der Ernährung anscheinend gar nicht beeinflußten Merkmale selbst schon in sehr großer Zahl und feiner Abstufung vorkommen, so muß infolge der Catfache, daß alle noch so verschieden ausschenden Individuen derselben Urt sich untereinander fruchtbar treuzen, eine unbegrenzte Mannigfaltigkeit durch Verknüpfung der verschiedenen Merkmale eintroten. Die typische Bänderzahl auf den Behäusen ist 3. B. für jede der beiden Urten fünf. Durch Verschmelzung benachbarter, Ausfall einzelner Bänder usw. kann es allein in diesem Dunkte zu 89 Darietäten kommen, von denen die meisten schon in der Natur beobachtet sind.

So leicht es nun ist, innerhalb derselben Urt die verschiedenst gestalteten und gefärbten Individuen zur Paarung zu bringen, bei der große fruchtbarkeit die Regel, Unfruchtbarkeit aber eine Ausnahme ist, so schwierig ist die Sache bei Bastar= dierungsversuchen zwischen beiden Urten, die gerade das umgekehrte Ergebnis hatten. Don den 61 Dersuchen dieser Urt blieben 30 ohne Erfolg; einigemal wurden zwar Gier abgelegt, es schlüpften jedoch keine Jungen aus. Sehr häufig war so= wohl die Fruchtbarkeit der Eltern als auch das Bedeihen der Nachkommenschaft gering, es schlüpften nur vereinzelt Junge aus und starben bald wieder. Die Helizarten sind bekanntlich wie alle Cungenschnecken Zwitter, die sich wechselseitig befruchten und von denen jeder Teil Junge hervorbringt. Auch in diesem Punkte trat eine Derschiedenheit hervor, indem bei den Bastardierungsversuchen von den beiden zur Vereinigung gebrachten Bastard= eltern nur das eine fruchtbar ist oder das eine menige, aber fehr lebenskräftige, das andere da= gegen zahlreiche, aber bald absterbende Machtom= men hervorbringt.

Bis zu erwachsenem Zustand wurden im ganzen nur 35 Bastarde gebracht. Merkwürdigerweise zeigte sich in einigen fällen eine gang ausnahmsweise, mit großem Bedeihen der Nachkommen verbundene fruchtbarkeit, als ob es sich um die Spröß= linge eines normalen Elternpaares handelte. 21. Cang ist geneigt anzunehmen, daß es gewisse Kombinationen von Individuen, Linien oder Varietäten von H. nemoralis und H. hortensis geben mag, die vollkommen fruchtbare Kreuzung voll= ziehen können, in dem Sinne, daß auch ihre Bastarde untereinander fruchtbare Nachkommenschaft erzeugen. färbung und Bänderung der Baftarde folgte auch bei diesen jahrelang fortgesetzten Der= suchen in der Mehrzahl der fälle den Mendelschen Regeln (f. Jahrb. V, S. 135). Neunjährige Kreuzungsversuche zwischen den Bastarden ergaben nur einen fall von fruchtbarkeit; das eine Junge ging auch bald wieder ein. Unch Rückfreuzungen zwischen Bastarden und einer der beiden Stammarten haben nicht viele Ergebnisse geliefert, doch sind diese Versuchsreihen noch nicht abgeschlossen.

Die Gesamtheit der Versuche legt den Schluß nahe, beide Arten seien so nahe verwandt, daß man annehmen muß, sie haben die sie trennende Artbarriere — erdgeschichtlich gesprochen — erst vor kurzem nach entgegengesetzten Aichtungen übersschritten.



# Der Mensch.

(Unthropologie, Ethnographie, Urgeschichte.)

Die Wohnstätte des Geistes. \* Magenfragen. \* Das Blnt. \* Der Dilnvialeuropäer. \* Der Unterfiefer von Mauer. \* Urheimat und Unsbreitung der Menschenraffen.

### Die Wohnstätte des Beistes.

chadel und Gehirn, einzeln und in ihren gegenseitigen Beziehungen betrachtet, in ihrer Entwicklung von den niedrigften formen bis zur Vollendung beim Menschen verfolgt, bieten zwei der interessantesten Studienobjekte des Zoologen und Anthropologen, die selbst einem Boethe jahrzehntelang Begenstand eindringenoster Betrachtung und schärfsten Nachdenkens gewesen

Daß es bei diefen schwierigen Problemen viel= fach zum Auseinandergeben der Meinungen ge= kommen ift, darf nicht in Erstaunen setzen. Einem derartigen Begenstand der Meinungsverschieden= heiten, der stammesgeschichtlichen Entstehung des Kopfes der Wirbeltiere, hat Prof. h. E. Ziegler\*) erneut eine Untersuchung gewidmet. Während die älteren forscher vorwiegend von dem Skelett des vollentwickelten Kopfes ausgingen, fucht er zunächst festzustellen, wieviel Abschnitte (Ur= segmente, Somite) der primitive Wirbeltierförper, der noch gar feinen abgegliederten Kopf besitt, zur Bildung des Kopfes hergegeben haben möge. Die Ursegmente sind nämlich, wie aus den Derhältniffen beim Umphiorus, dem tiefststehenden Wirbeltiere, hervorgeht, die stammesgeschichtlich ältesten Teile. Bei diesem einfachsten aller Wirbeltiere, bei dem weder Behirn noch Schädel dif= ferenziert sind, gehen die Ursegmente bis zum vorderen Körperende. Zur foststellung der Bliede= rung des Kopfes können jedoch nicht nur diese Segmente, sondern auch die Unordnung der Kopf= nerven und die Cage der Kiemenspalten dienen. Nach Zieglers Untersuchungen an gewissen Entwidlungsstadien von Baifischembryonen beträgt die Zahl der Segmente, die bei diesen Tieren in den Bereich des Kopfes einbezogen sind, elf. Die Kiemenspalten liegen zwischen ihnen.

Die phylogenetische Entstehung des Wirbel= tierkopfes ging nach Prof. Ziegler folgender= maßen vor sich. Die Gastrula oder Becherlarve, eine häufige Embryonalform vieler wirbelloser Tiere und deshalb wahrscheinlich eine Uhnenform sowohl dieser wie aller Wirbeltiere, besteht aus zwei Körperschichten, dem Eftoderm (Augen= oder Bautblatt) und dem Entoderm (Hypoblaft, Innen= blatt). Der Innenraum der Gastrula, der Urdarm, mündet nach außen mittels des Blastoporus oder Urmundes, durch den ursprünglich die Mahrung mit dem Waffer einströmte, durch wimpernde Bewegungen der Medullarplatte hineingetrieben. Eigentlicher Mund und After eriftierten noch nicht, dagegen machte eine Ungahl Muskelfegmente die

Bewegungen möglich.

\*) Jenaische Zeitschr. f. Maturm., Bd. 43. (1908).

Einen ähnlichen Entwicklungszustand findet man bei der Amphioguslarve, die noch viele ur= sprüngliche Charaktere aufbewahrt. Dieser primi= tive Zustand brachte es mit sich, daß das Waffer den Körper auf dem Wege seines Eintrittes auch wieder verließ, mas endlich zur Bildung eines zweiten Körperausganges, des Ufters, für den Abfluß des Wassers führte. Eine höhere Entwicklungs= stufe wurde mit dem Durchbruche des Mundes und der Kiemenspalten erreicht. Ersterer ist nicht durch Derschmelzung zweier Kiemenspalten entstanden, wie man früher wohl annahm, sondern brach als un= paares Gebilde in der Richtung der Cangslinie des Körpers durch. Die Kiemenspalten dagegen entstanden zwischen den Segmenten, an den Stellen des geringsten Widerstandes und paarweise ein= ander entsprechend. Nach der Entstehung des Mundes verlor sich die Verbindung des Medullar=



Modell eines Kapengroßbirnes, darunter eines haigehirnes; das so ent-ftandene Bild entspricht dem Kapengesanthirn und zeigt, wieviel bei der Kape dem Urhirn und dem Neuhirn (gestrichelt) angehört.

rohres, diefer frühesten Unlage eines Zentralnerven= systems, mit dem Darmrohr, und ersteres, das bis= her nur nebenbei eine Sinnesfunktion, die Prüfung des durchströmenden Wassers, gehabt hatte, bildete sich nun zum Zentralorgan des Nervenfystems aus.

über die Ausbildung diefes Zentralorgans und die Begiehungen feiner verschiedenen Bildungsstufen zu den seelischen Vorgängen hat Prof. Dr. C. Edinger\*) umfassende forschungen angestellt.

Er teilt das Gehirn in ein Paläencephalon oder Urhirn und ein Meencephalon oder Meuhirn ein. Das Urhirn umfaßt alle Teile vom Riech= lappen bis zum Ende des Rückenmarkes und läßt fich in der gangen tierischen Stufenreihe vom Meun= auge bis zum Menschen nachweisen; nie fehlt irgend ein Teil gang, sein Typus bleibt unverändert, gleichgültig, ob wir ein Bai= oder ein Elefantengehirn betrachten. Es ift der älteste Teil des Zentralnervenspftems und viele Tiere besitzen gar nicht mehr Birn als dieses Urhirn. Das Meuhirn entwickelt fich erft jenseits der Sische, aus



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XII, 27r. 24.

gang winzigen Unfängen bei den haien bis zu dem mächtigen Upparat, der beim Menschen als Großhirn fast den ganzen Schädel ausfüllt.

Das Urhirn ist durch seinen Bau geeignet, Sinneseindrücke von der Augenwelt aufzunehmen und an verschiedene Stellen zu übertragen. Aukerdem enthält es eine Ungahl regulierender Eigen= apparate, zu denen in erster Linie das Kleinhirn gehört. Die bewegenden Upparate sind überall in sich zu Bewegungskombinationen verknüpft, derart, daß ein von außen kommender Reiz nicht einen einzelnen Muskel, sondern jedesmal eine ganze, zu bestimmter Handlung geeinte Gruppe zur Bewegung bringt. Schon isolierte Teilstücke des Urhirns sind zu einzelnen handlungen befähigt. So umflammert ein Ring aus dem Halsteil eines froschmannchens geschnitten mit den Dorderbeinen zwedmäßig, ganz wie ein unversehrtes Tier, das Weibchen, wenn nur seine Brufthaut den Reiz weiblicher froschhaut spürt. Im Althirn sind alle Apparate zu den kombinierten Bewegungen des Gehens, Schwimmens, fliegens usw. so gegeben, daß die Tiere sie auch nach Verlust des Neuhirns noch eine Zeitlang ausführen können. Das haben schon por 2000 Jahren die Strauße gezeigt, die mit pfeildurchschossenem Kopfe in Roms Arena umherliefen.

Kein Teil des Urhirns fann wegfallen, ohne direkt den Ausfall der zu ihm gehörenden funktion nach sich zu ziehen, und alle seine Teile entwickeln sich je nach den Unforderungen, welche die Cebensführung des Tieres an sie stellt, zu bestimmter Broge. Die Kenntnis diefer Entwicklung läßt, wie Drof. Edinger an einem Beispiel zeigt, fichere Rückschlusse auf die Entwicklung und Cätigkeit be-

stimmter Sinnesorgane zu.

Bei allen Wirbeltieren vom Menschen bis zum Neunauge hinab ist der das Riechen vermittelnde Hirnteil ganz gleichartig angeordnet. Ein Cier, das ihn besitzt, dürfen wir mit Recht für riechfähig halten, selbst wenn das etwa aus seinem Derhalten bisher nicht sicher zu erschließen war. Je nachdem dieser Riechteil des Behirns im Dergleiche zum übrigen Althirn groß oder klein ist, darf man auch auf die Wichtigkeit schließen, die das Geruchs-vermögen für das Tier hat. Nach der Variierung des Riechlappens zu urteilen, muffen zwischen den Wirbeltierklassen, ja zwischen einzelnen Urten beträchtliche Unterschiede im Riechen vorkommen. für die Bögel, denen das Riechvermögen immer wieder abgestritten wird, weist die Anatomie nach, daß sie echte, wenn auch kleine Riechlappen besitzen. So löst sie einfach und sicher die viel umstrittene Frage und heute ist auch eine genügende Unzahl von Beobachtungen vorhanden, welche Riecheindrücke bei den Dögeln mindestens sehr mahrscheinlich machen. Prof. Edinger führt eine Unzahl an. Geier und Udler werden von einem verdeckt liegenden Wild angelockt und die Rabenvögel finden verwesende Tiere auch verschneit und vergraben. Die Waldschnepfe wittert Würmer tief im Morast; sie soll ihren Schnabel immer nur da einstechen, wo sie ihn mit einem Wurm wieder gurudiehen fann.

Einen bisher kaum geahnten, von ihm als Oral = oder Mundfinn bezeichneten neuen Sinn entdeckte Dr. Edinger bei seinen gehirnanatomi= schen Studien. Wahrscheinlich schon bei den Eidechsen, sicher bei den Dögeln endet in einem Hirnfelde dicht hinter dem Riechapparat ein mächtiger faserzug aus dem Trigeminus-Endkern (der Trigeminus= oder dreigeteilte Nerv, aus dem verlängerten Mark und der Brude entspringend, versorat die Weichteile des Auges und die Stirn, die Begend des Oberkiefers, den Bereich des Unterfiefers und der Junge mit je einem seiner Ufte). Dieses feld wächst bei den Dögeln zu einem enormen Bebilde heran, so daß die Frage entsteht, welches seine funktionen sein können. Die Wichtigkeit des vom Trigeminus versorgten Schnabels, die außerordentlich reiche Mervenversorgung um den Mund und in der Junge, ferner der Umftand, daß Reizungen jenes Hirnteiles Schnabelbewegungen erzeugen, führten zu der Dermutung, daß hier bisher ganz unbekannte Hirnteile vorlägen. Untersuchungen, die Prof. Edinger gemeinsam mit Dr. Kappers angestellt hat, ergaben, daß bei allen Tieren bis hinauf zu den Säugern ein bisher kaum studierter Sinn existieren muß, der um den Mund herum lokalisiert ift. Beim Chamaleon mit seinen winzigen Riechnerven ist der Cappen schon fast so mächtig wie bei den Dögeln, wobei in Betracht kommt, daß das Chamaleon die Nahrung durch Auswerfen der Junge zu fangen hat. Wir wissen, welche Bedeutung bei den Sischen das Untersuchen der Nahrung mit den Barteln und der Schnauzenspitze hat, wie sehr die Schlangen auf das Casten mit der Zunge angewiesen sind; und beim Derfolgen dieser vorläufig als Oralfinn bezeichneten gunktionen aufwärts in der Tierreihe fanden die Untersuchenden nicht ohne Erstaunen, daß auch die Säuger alle an gleicher Stelle einen folchen Birnteil haben, der nur flein bei denen ift, bei welchen die Schnauze keine besondere Rolle spielt, so namentlich beim Menschen, Uffen und den Wiederkäuern. Dagegen hat sich dieses Sinneszentrum bei Säugern aus den allerverschiedensten Klassen zu einem Ricsengebilde entwickelt, wenn sie mit der Schnauze viel zu arbeiten haben, wie Jgel, Maulwurf, Gürteltier, auch Schwein und Elefant. Bei ihnen ist das Gehirnzentrum für den Oralfinn mächtig entwickelt, mahrend es beim Menschen fast vollständig verschwunden ift.

Das Kleinhirn, dessen wichtige Rolle im Bewegungsapparat des Tieres Prof. Munt festgestellt hat (f. Jahrb. VI, S. 211), ist nach Edinger in seiner Größe so fehr durch die Cebensweise bedingt, daß es bei einigen festgewachsenen Cieren restlos verschwindet, bei schwachen Schwimmern, wie Mal und flunder, nur flein, bei den großen Schwimmern und fliegern aber enorm wird. Ja bei so nahverwandten Tieren, wie den Land- und Wasserschildkröten, zeigt sich, daß erstere ein weniger als halb so großes Kleinhirn als die letzteren haben.

Bang rein ist das Paläencephalon (Urhirn) bei den Knochenfischen (Hauptabteilung der Sische mit knöchernem Skelett, 3. B. Uale, Cachfe, Bechte, Schollen, Barsche, Makrelen usw.) vorhanden. Was diese leisten, kann man deshalb als paläencephales handeln bezeichnen. für eine Menge von Handlungen reicht dieser nervose Zentral-



apparat völlig aus, ebenso für alle dem Tiere notwendigen Eindrücke. Un das Althirn ist nicht nur
die ganze Tätigkeit geknüpft, die man gewöhnlich
als Refleztätigkeit bezeichnet, hier sind auch alle
Instinkte lokalisiert. Die Flucht bei unerwarteten
Eindrücken, die Wanderungen, der Restbau, die
Liebesspiele und so manches andere kommen schon
bei den Unochenssischen wor. Sie lernen auch
schon in bescheidenen Maße, und wenn sie auch
in der Regel auf ganz bestimmte Sinnesreize mit
der Entladung bestimmter Bewegungskombinationen
antworten, so kann ihr Gehirn doch auch lernen,
einen neuen Sinneseindruck mit einer Bewegungskombination zu verknüpfen, die vorher nicht darauf
angesprochen hatte.

Prof. Edinger schlägt vor, diese niederste Art von Association mit dem Namen Bilden von Relationen zu bezeichnen, den Ausdruck Knüpsfen von Associationen aber zu reservieren für die nach dem Auftreten des Neuhirns zu beobachtende ganz anders geartete Tätigkeit des Gehirns. Hür beide Vorgänge sind so ganz verschiedenartige Apparate ersorderlich, daß die Trennung wohl ges

rechtfertigt erscheint.

Da das Urhirn sicher ganz unverändert fortsbesteht, auch wenn sich ihm ein Neuhirn von noch so großer Ausbildung zugesellt, so liegt kein Grund vor, die bei einer Tierklasse einmal als paläencephal erkannten Handlungen etwa bei höheren Tieren anders aufzufassen und ihnen im Gehirn ein ansderes Zentrum anzuweisen. Dielmehr ist nun eine ganze Reihe von Handlungen als allen Wirbeltieren gegeben anzusehen und zu untersuchen, wie sich auf ihnen neuartige aufbauen, wenn dem Urhirn sich ein neuer Hirnteil zugesellt.

Die allein mit dem Urhirn arbeitenden Tiere muffen, wenn diefes feine Uffogiationen (unwill= fürliche Verbindungen einer neuen Empfindung mit einer im Gehirn schon vorhandenen Dorstellung) bilden kann, durch viele Sinneseindrücke unberührt bleiben, auf die wir nach unserem Wiffen von den tierischen Sinnesorganen irgend eine Untwort durch Bewegungen erwarten. Die Eidechse, die so schen ift, daß ein unerwartetes Beschatten, eine geringe Erschütterung durch einen Tritt sie in die flucht treibt, bleibt ruhig siten, wenn man dicht über ihrem Kopfe mit einem Stein schlägt, wenn man laut schreit, singt und poltert. Sie verbindet mit dem neuen Beräusche, das sie biologisch sonst nie trifft, so wenig, wie etwa der Europäer mit einer dinesischen Warnungstafel, die por einem 21b= grunde retten foll. Dem Tiere fehlt noch der gange Upparat, neue Erregungen auf die alten ererbten Bewegungskombinationen zu übertragen. Diele niedere Wirbeltiere erscheinen uns zunächst taub, obwohl sie offenbar das, was sie angeht, gang gut hören. So feben wir uns gezwungen, die Sinnesreize einzuteilen in biologisch angemessene und in nur affogiativ wirkende.

Aus kleinen Anfängen, die schon beim Hai nachweisbar sind, entwickelt sich im Dache der Hirnblase das Neuhirn, der Träger der Hirnrinde, bei den Amphibien und namentlich bei den Reptilien immer deutlicher werdend. Durch zahllose Verbindungen in sich gibt dieser Apparat die Möglichkeit von Associationen; schon an den ersten Rindenspuren sind diese Verbindungen so massenhaft, daß man sie kaum überschauen kann, bei den Sidechsen z. B. ist das enge Maschenwerk schier unentwirrbar. Nach den Untersuchungen Pros. Sdingers ist jetzt mit Sicherheit anzunehmen, daß die älteste Neuhirnrinde sich zunächst mit den Teilen des Althirns verknüpft, die dem Geruche und dem

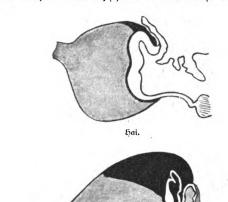







Schema zeigt die allmähliche Junahme des Meubirns. Pasäencephalon (Urhirn) grau und Neencephalon (Meuhirn) schwarz.

Orassinn dienen, und daß erst ganz allmählich andere Rindengebiete sich dazugesellen. Mit dem Unstreten des Aenhirns aber ändert sich das Verhalten des Tieres durchaus, wie durch eine Unzahl Beispiele an Sischen, Umphibien und Reptilien nachgewiesen wird. Zwischen den Reptilien und Umphibien, welch letztere sast nur mit dem Urhirn arbeiten, bestehen im psychologis

schen Verhalten unverkennbare Unterschiede. Die Reptilien sind nicht mehr wie die Frösche 3. 33. immer von augenblicklichen Sinneseindrücken abshängig; es wirken auch frühere auf sie, ferner associatern sie einige Sinneseindrücke, die auf dem Gebiete des Geruchs und Oralsinnes liegen, mitseinander und verwenden sie zum Erkennen; endlich lernen sie leichter als sische und Curche, sehen gelegentlich etwas voraus und zeigen innerhalb der gleichen Urt individuelle Charakterunterschiede.

Aus dem Gehirn der Reptilien lassen sich zwei verschiedene Gehirntypen ableiten, diejenige der niederen Säuger und diejenige der Dögel. Die erstere entsteht durch Dergrößerung der Hirnrinde. Bet den Dögeln entwickelt sich die Ainde weiter als bei den Reptilien, die wesentliche Zunahme der Hirnsmasse erfolgt aber durch Dergrößerung des Urshirns, dessen einzelne Teile hier eine Vollkommensheit erreichen, wie nirgends sonst. Sast alle Teile dieses Paläencephalon bei den Dögeln sind mit der Hirnrinde verbunden, speziell der Hirnteil für den Oralsinn (Schnabel usw.) ist ganz enorm, und aus den optischen Endstätten laufen besonders viele Kasern zur Hinrinde hin.

Nach diesem Bau des Gehirns der Bögel darf man von vornherein die Vermutung aufstellen, dag bei ihnen die instinktiven handlungen von einer besonderen Vollkommenheit und Reich= haltigkeit sein muffen (Mestbau, Wanderung, Liebesspiele), daß aber auch eine Ungahl von 215= soziationen möglich sein muß, die größer als die den Reptilien zur Verfügung stehende ift. Weil die Vollkommenheit der zahlreichen festen Instinkte der Dögel so groß ist, gelingt es nicht immer, die von der Hirnrinde bedingten Handlungen von den Instinkten zu unterscheiden. Sicherlich sehen und erkennen die Dögel nicht nur, und einzelne op= tische Eigenschaften des Gesehenen ermöglichen ihnen oft, auf das Ganze zu schließen, sondern man muß auch annehmen, daß sie Erinnerungsbilder des Gesehenen haben und benützen, da sie ihr Bandeln oft lange fort nach dem Gesehenen einrichten. Auch das Boren ist nicht immer mehr ein paläencephales, sondern geht oft darüber hinaus, wenn 3. B. Rabenvögel oder Papageien lernen, auf den Auf ihres Namens herbeizukommen, wenn viele Dogelarten lernen, vorgepfiffene Melodien, ja vorgesagte Worte nachzuahmen. Irgend ein Beweis, daß die Papageien die Sprache verstehen, ist allerdings trot zahlreich vorhandener Unekdoten bisher nicht überzeugend geliefert. Aber Zeichen wirklicher Intelligenz sind bei den Dögeln zweifellos vorhanden, bei den Reptilien nicht. Auf dem Vorhandensein der Großhirnrinde dürfte es auch beruhen, daß man die Dögel besonders leicht zähmen und zu einer ganzen Unzahl von Bandlungen abrichten fann.

In der Reihe der Sängetiere endlich tritt uns ein Gehirn mit so großem Aeencephalon entgegen, daß wir ein Zurücktreten der Refleze und Instinkte hinter die assoziativen Intelligenzhandlungen erwarten dürfen. Das ist in der Cat bei denjenigen Sängern der fall, wo die Masse des Aeuhirns beträchtlich mehr als die hälfte des ganzen Großgehirns beträgt. Aber bei vielen familien wird

das bei den Dögeln etwa herrschende Verhältnis kaum überschritten, so beim Zeel und Maulwurf. Sast bei allen Nagern halten sich die beiden Absschnitte etwa die Wage, was mit dem Wenigen, was wir über die Intelligenz dieser Ciere wissen, sehr gut in Einklang steht. Genauere Untersuchungen über die Funktion der einzelnen Gehirnrindeselder bei Säugetieren und Menschen werden später einmal zeigen, was sie leisten; heute tappen wir bezüglich der meisten Aindengebiete noch völlig im Dunkeln.

folgendes glaubt jedoch Prof. Edinger aus der Anatomie des Säugerhirns schon feststellen zu können: Es ist sicher falsch, dem Menschen auf allen Gebieten das größte Associationsvermögen zuzuschreiben. Die Ausbildung einzelner Kindengebiete läßt es vielmehr als durchaus wahrscheinlich erscheinen, was die populäre Meinung längst lehrt: daß nämlich viele Säugetiere auf bestimmten Einzelgebieten in bezug auf Beobachtungsgabe und Associationsfähigkeit dem Menschen weit überslegen sind.

Im Unschlusse über das, was oben über die Derzweigungen des Trigeminusnervs gefagt ift, erscheint bemerkenswert eine Vermutung, die Dr. med. E. Wölfflin über den gernsinn der Blinden ausspricht. Er unterscheidet diesen, den nicht alle Blinden besitzen und der auch bei den glücklichen Besitzern in sehr verschiedenem Mage auftritt, von dem sogenannten Orientierungssinn, der sich aus einer Ungahl von Bestandteilen (Behör, Geruch, Temperatursinn) zusammensetzt und von dem der fernsinn nur einen, allerdings sehr wichtigen faktor ausmacht. Die Blinden selbst verlegen den Sit des ferngefühles in die Stirn und ihre nächste Umgebung. Die Empfindung ist nach ihrer Ungabe unbestimmter Natur, am ehesten mit einer leisen Berührung vergleichbar. Möglicherweise ist der gernsinn eine funktion der sensiblen Safern des ersten Ustes des Nervus trigeminus, der sich im Besicht verzweigt. Es bleibt dann die Frage zu entscheiden, ob diese Fernempfindung, die den Blinden an vollkommen unbekannten Ortlichkeiten mit einer auffallenden Sicherheit ohne Unstoßen sich bewegen läßt, die für den Druck- und Ortfinn bestimmten Mervenbahnen benütt, oder ob sie durch eigene Nervenfasern vermittelt wird. Es ware prattisch wie theoretisch sehr wünschenswert zu erfahren, unter welchen Bedingungen der fernsinn beim Blinden zu möglichst hoher Entwicklung gebracht werden könnte.

### Magenfragen.

Jum Studium der Vorgänge im Verdauungskanal hat man sich lange vorwiegend des Reagenzglases bedient, in dem sich die Einwirkung der
verschiedenen Verdauungssäfte auf die Nahrung anscheinend äußerst bequem und sicher feststellen ließ.
Pros. Dr. Abderhalden hat nun in einer Urbeit über die Physiologie der Verdauung
nachgewiesen, daß diese Methode doch vielsach zu
irrigen Annahmen geführt hat.\*)



<sup>\*)</sup> Zeitschr. für ärztl. Fortbild., VI. Jahrg. (1909), Ur. 5.

Sehen wir von dem ersten Verdauungssaft, dem Speichel, ab, deffen ferment, die Diastase, die Stärke besonders in gekochtem Zustand leicht gerlegt, so finden wir im Magen zunächst ein germent, das die Eiweißkörper angreift und in lösliche, besonders in diffundierbare (durch die Wände des Derdauungskanals hindurchtretende) Produkte über= führt. Außer diesem Pepsin und dem sogenannten Cabferment, welches Kasein fällt, sollte, wie man lange annahm, im Magen noch ein ferment vorhanden sein, das fett angreift, so daß nach neueren Ungaben im Magen sogar eine sehr ausgiebige Fettverdauung stattfände. Ob der Magen tatsächlich ein ferment, eine Lipase, abgibt, das fett ab= baut, ist jedoch noch sehr zweifelhaft, und zwar aus dem Grunde, weil dann, wenn man einem hunde viel fett gibt, aus dem Swölffingerdarm Inhalt in den Magen zurücktritt, also eine Darmbewegung stattfindet, die der gewöhnlichen entgegengesett ift. Dadurch treten Balle, Pankreassaft und Darmsaft in den Magen über und diese mögen den fett= abbau bemirten.

Eine Derdauung der Kohlehydrate (Stärke usw.) sindet vom Magen aus bekanntlich nicht statt, indem der Magen kein Ferment liesert, das diese Stoffe angreist. Doch dauert die Kohlehydratversdauung so lange weiter, wie der Speichel nicht vom Magensaft neutralisiert ist. Ersterer reagiert schwach alkalisch, letzterer stark sauer. Sobald die saure Einwirkung überwiegt, hört die Derdauung der Kohlehydrate auf.

Cange Zeit herrschte die Ansicht, daß die Aalstungsstoffe im Magen durch rasche und durchgreissende Vermengung in ein homogenes Gemisch verwandelt würden. Diese Ansicht ist unrichtig, es hat sich vielmehr gezeigt, daß nicht eine Mischung, sondern eine Schichtung stattsindet, was durch Verssuche mit verschieden gefärbter Nahrung beim Hunde sicher sestgestellt ist und sich beim Menschen ebenso verhalten wird. Diese Schichtung bleibt lange bestehen.

Sehr intensiv setzt die Verdauung im Darmstanal ein. Die Pankreasdrüse liefert Fermente, die sowohl Kohlehydrate und Sette als auch Eiweißstörper angreisen, und die Darmwand selbst mit den in ihr lagernden Drüsen gibt ein Sekret, den Darmsaft, ab, der ebenfalls jene drei Stoffklassen abbaut.

Soviel etwa läßt sich über die Verdanung auch im Reagenzglase feststellen, aber diese Befunde lassen sich nur in sehr boschränktem Mage auf den lebenden Organismus übertragen. Wie lange 3. 3. dauert es, bis Eiweiß im Glase mittels des Danfreassaftes in die einfachsten Baufteine der Eiweißförper, die Uminosäuren, zerlegt ist! Wochen, ja Monate. Im Magendarmkanal erfolgt im Gegensate hiezu die Verdauung sehr rasch. Der Grund dieses verschiedenen Verhaltens aber ist offenbar der, daß im Reagenzglase die Abbauprodukte liegen bleiben, sich häufen, mabrend im Magendarmkanal mit der Verdauung hand in hand die Resorption (Auffaugung) des Verdauten geht. Ist Spaltung eingetreten, so werden die Produkte gleich resorbiert und es fällt die Hemmung fort.

Mit Hilfe einer die wirklichen physiologischen Derhältnisse ungestört lassenden operativen Technik hat der russische Soricher Dawlow gezeigt, daß die einzelnen Drufen des Verdauungskanals außerordentlich zweckmäßig arbeiten. Die Speicheldrusen 3. B. reagieren gang genau auf den feuchtigkeitsgehalt der Nahrung, geben bei trockener Nahrung viel, bei feuchterer weniger Speichel her. Wieviel icon beim hunde hiebei die Dorftellung deffen, was kommen mußte, tut, zeigen einige interessante Beispiele. Pawlow gab einem Hunde fleisch und ließ dabei immer einen gang bestimmten Con ertonen. Bei anderen Conarten bekam das Cier niemals etwas zu fressen, sondern immer nur, wenn der betreffende Con angeschlagen wurde. Nach furger Seit fließt auch dann Speichel, wenn der freston erklingt, ohne daß eine fütterung erfolgt. Der hund erinnert sich also beim hören des Cones an das fleisch, der Con lost bestimmte Dorstellungen bei ihm aus.

Die Magensekretion ist nicht nur von der einsgeführten Nahrung, sondern auch von psychischen Alfsekren abhängig. Es ist von der größten Wichtigkeit, ob mit Appetit\*) gegessen wird, oder ohne diesen. Gibt man einem Hunde fleisch zu fressen, so ergießen sich in kurzer Zeit außerordentlich große Mengen Magensakt. Sührt man ihm dagegen das fleisch, ohne daß er es weiß, durch eine Magenssisch, o erhält man viel weniger Magensakt. Der Ärgerhemmt die Magensaktabsonderung sosort. Zeigt man dem Hunde mit der Magenssistel (welche die Beodachtung der Saftsekretion zuläßt) eine Katz, so ärgert er sich und die Magensekretion hört sosofort aus.

Unch die sehr zweckmäßig arbeitende Panfreasdrüse ist von psychischen Reizen abhängig.
Man kann ihre Sekretion direkt anregen, indem
man einem Hunde fleisch zeigt. Dann beginnt die
Pankreasdrüse sosort zu arbeiten, und auch der
Darmsakt fließt nur dann, wenn er infolge Derabreichung von Nahrung eine funktion zu erfüllen
hat. Schon diese wenigen Ungaben zeigen, wie
außerordenklich kompliziert der Mechanismus der
Derdauung ist und von wieviel faktoren ihr normaler Verlauf abhängt.

Eine sehr wichtige funktion des Magendarm= fanals ist der Mechanismus der Magenentleerung, die sich in einem gang bestimmten Rhythmus vollzieht. Die Öffnung des Magenausganges nach dem Darm ist von einer gang spezifischen Reaktion abhängig. Der Magen enthält in ziemlich reichlicher Menge (0.5 Prozent) Salzfäure; wenn diese nun mit dem Speisebrei in den Zwölffingerdarm, den obersten Darmabschnitt, übertritt, so erfolgt ein Reiz, der bewirkt, daß der Pförtner, der Muskel am Magenausgange, sich schließt. Er bleibt so lange geschlossen, bis die Säure im Zwölffinger= darm neutralisiert ift. Erst wenn die Säure durch das Allkali des Darms und Pankreassaftes und der Galle abgestumpft ist, öffnet sich der Pförtner wieder; eine weitere Portion Speisebrei Schießt



<sup>\*)</sup> Der noch sehr dunkle Begriff Appetit wird im Gentralbl. für Physiol. 1909 von Dr. W. Sternberg in seiner Wichtigkeit beleuchtet.

hervor und dann schließt sich der Pförtner wieder aus derselben Ursache. Die Säure wirkt dabei als Reiz.

Was nun den Chemismus der Verdauung, die von den Verdauungssäften bewirkten chemischen Terlegungen der Nahrungsstoffe, angeht, so läßt er sich in folgende Sate gusammenfassen: Die Derdanung hat nicht nur den Zweck, die Nahrung in lösliche, diffundierbare Produkte umzuwandeln, sondern auch den viel wichtigeren und weitergehenden, die Nährstoffe vollkommen zu den ein= fachsten Baufteinen abzubauen, die keinen speziel= len Charafter mehr zeigen, gewissermaßen nicht mehr an die ursprüngliche Nahrung erinnern. Aus diesen einfachsten Bausteinen vermag der Organismus dann erst diejenigen Produtte aufzubauen, deren er bedarf. So bildet der Darmfanal gewissermaßen einen Wall zwischen Außenwelt und Innenwelt.

Eine frage, die fich auch dem Caien aufdrängt, nämlich das Problem, wie es kommt, daß der alles verdauende Magen sich nicht selbst verdaut, hat Dr. Matenstein auf dem Wege des Experiments zu lösen versucht. \*) Unfänglich schien es, als ob lebendes Gewebe an sich dem Der= danungssafte des Magens widerstehe. Nach Einpflanzung verschiedener Gewebe in den Magen eines hundes stellte sich jedoch heraus, daß lebender Darm des Tieres vom natürlichen Magensafte im eigenen Darm verdaut wird; ebenso ver= hielt sich die in den Magen überpflanzte Milz. Dagegen wurde äußere Magenwand, in die Bohlung des Magens hineingebracht, nicht verdaut und ebenso widerstand der an den Magen sich an= schließende erste Teil des Dunndarms, dessen Wandungen auch sonst von den Magensäften umspült werden. So ergab sich denn, dag das Ceben des Bewebes als solches seine Verdauung nicht zu verhindern vermag, daß aber die Bewebe, die den Magensaft produzieren oder dauernd von ihm umspült werden, infolge eines Unpassungsvorganges feiner Wirkung widerstehen. Weiter ließ fich nachweisen, daß diese Eigenschaft der Magenwand nicht an das Leben der Zellen gebunden ift, sondern daß auch die tote Magenschleimhaut einen Stoff enthält, welcher der Wirkung des Magensaftes entgegenarbeitet.

Diese Catsache, daß der Magen und seine nächste Umgebung einen Schutstoff gegen die Wirstung des Magensaftes enthält, ist nicht ohne Unalogie in der Natur. Dr. Katenstein weist auf die im Magen anderer Tiere lebenden Parasiten hin, die ebenfalls durch einen wirksamen Gegenstoff, ein Untiferment, vor der Verdauung durch den Magensaft geschützt sind. Auch hier liegt ein außerordentlich interessanter Unpassungsvorgang vor, ohne den die Existenz dieser Schmarotzer nicht möglich wäre.

In nahem Zusammenhange mit den Versdauungsvorgängen steht die Cätigkeit der Mil3, über deren Junktion H. Grossenbacher\*\*) eine Untersuchung angestellt hat. Ungeregt durch das Vorkommen von eisenhaltigen Ablagerungen

in der Milgpulpa und den unter Umständen giemlich hohen Eisengehalt der Milz, untersuchte er den Eisenstoffwechsel bei normalen und ihrer Milz beraubten Hunden desselben Wurfes. Es zeigte sich, daß bei den letteren die tägliche Eisenausscheidung beträchtlich größer ist als bei Hunden mit Mil3, gleichviel ob die entmilzten Tiere mit fleisch gefüttert oder im Hungerzustand erhalten wurden. Da die Erscheinung an zwei verschiedenen Würfen beobachtet wurde, fann sie nicht auf einem Zufall beruhen. Beim normalen hunde betrug die größte tägliche Eisenausscheidung U.20 Milligramm, beim milzlosen 29:22 Milligramm; die kleinste tägliche Ausscheidung war bei letzterem 18 Milligramm. Da die erhöhte Eisenausscheidung noch in der zehnten Woche nach Entfernung der Milz festzustellen war, so gehört sie nicht zu den Erscheinungen, die durch das Einspringen anderer Organe nach einigen Wochen ausgeglichen werden können. Auf Grund dieser Versuche ist die Milz als ein Organ des Eisenstoffwechsels anzusehen; sie dient u. a. dazu, Gisen, das im Stoffwechsel frei wird, dem Organismus zu erhalten, eine fehr wichtige gunttion, da wir wissen, wie schwer es hält, bei Gifenarmut des Blutes diesem neues Eisen auf dem Derdauungswege einzuverleiben.

#### Das Blut.

Die Aeubildung der menschlichen Blutzellen hat Dr. H. Schridde\*) zum Gegenstand eines eindringenden Studiums gemacht. Bestanntlich schwimmen in dem die Blutgefäße oder Adern durchströmenden klaren Blutwasser oder Blutplasma zweierlei Zellen, die roten Blutkörperschen oder Erythrozyten, die dem Blute die rote Harbe verleihen, und die weißen Blutkörperschen, die Leufozyten und Cymphozyten. Don den ersteren enthält ein Kubikmillimeter Blut eines Erwachsenen durchschnittlich vier Millionen, von den letzteren nur achts bis zehntausend. Alle diese Körperchen haben nur eine gewisse Lebensdauer und gehen schließlich zu Grunde, der Körper muß sie also ersetzen, da sonst krankhafte Zustände entstehen.

In den ersten Wochen des Keimlebens im mütterlichen Organismus wird im Körper des Embryos selbst noch kein Blut gebildet. Dagegen gehen in einem sackförmigen Unhängsel, dem sogenannten Dottersack, in besonderen Hohlräumen aus den Wandzellen, die diese Blutgefäße ausfleiden, die hämoglobinhaltigen primaren Erythroblasten hervor, die ersten Blutzellen des Menschen. Bald jedoch tritt das zuerst nur im Dottersack vorhandene Blutgefägnet auch im Embryo selbst auf und schon frühzeitig kommt es zur Unlage des herzens. Auch im Embryo bilden sich die primären Erythroblasten aus den Wandzellen der Blutgefäße, vermehren sich dann aber mehr und mehr durch eigene Teilung. In diefer ersten Epoche der menschlichen Blutbildung ift also im Blute nur eine einzige Art von körperlichen Blutelementen vorhanden. Diese Epoche dauert bis zum dritten Monat des embryonalen Lebens und



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XIII, Ar. 7.

\*\*) Tentralbl. f. Physiol., Bd. 22 (1908), S. 375.

<sup>\*)</sup> Die Umschan, XIII, 27r. 9.

tritt später unter normalen Derhältniffen niemals wieder in Erscheinung.

Eine neue Phase der Blutbildung beginnt ichon mahrend der ersten Epoche, ungefähr in der fünften Woche. Es kommt eine neue Beneration von Blutzellen zum Dorschein, die auch die Zellen des hauptfächlichsten Blutbereitungsorgans beim entwickelten Menschen sind. Auch sie werden von den Blutgefäßwandzellen gebildet, finden fich nach und nach in fleinen Berden, gleichsam Brutftätten, über die gange Ceberanlage verteilt und find dreierlei Urt: Mutterzellen der roten Blut= förperchen, Dorstufen der Cenfogyten, welche die Bauptmaffe der weißen Blutforperchen ausmachen, und Riefenzellen, eigenartig beschaffene fehr große Zellen.

In den Mutterzellen der roten und weißen Blutkörperchen vollziehen sich in der folgezeit Der= änderungen, die zu den eigentlichen Blutförper= den hinüberleiten. In den ersteren, den hämo= globinhaltigen Erythroblaften, verliert der Zell= fern feine Struftur, verklumpt und zerfällt ichließlich, und indem die Kernbrodel fich in der Zelle auflosen, entsteht ein fernloses, zelliges Bebilde: das eigentliche rote Blutförperchen, der Erythrogyt. In etwas anderer Weise bilden fich aus den Dorftufen der weißen Blutforperchen, den Myelo= blaften, die Cenfogyten; fie werden in den erften Monaten des embryonalen Cebens nur in gerin= gem Mage gebildet und finden fich daher zuerft nur fehr fparlich im Blute. Nach und nach aber wandern sie in zunehmender Weise in die Blutbahn.

Die zweite Blutbildungsphase nimmt ihren Un= fang in der Ceber, die für eine geraume Zeit noch die hauptfächlichste Blutbereitungsstätte des embryo= nalen Körpers bleibt. Später aber erscheinen fast an allen Orten, wo sich Blutgefäße befinden, auch Blutbildungsherde, welche Erythroblasten, Myelo= blaften und Riesenzellen produzieren. Im dritten Embryonalmonat beginnt dann in den Knochen= anlagen die Entwicklung des Knochenmarkes, das die Blutbildung mehr und mehr übernimmt und schließlich im entwickelten Körper das eigent= liche Blutbildungsorgan wird. Auch die Mils bildet eine Zeitlang reichlich Blutförperchen in gleicher Weise wie die Ceber, aber die blut= bildende funktion beider nimmt allmählich wieder ab; zuerst erlischt sie in der Milg, dann in der Ceber, die andere funktionen im menschlichen Körper gu erfüllen hat.

Aber auch das Knochenmark zeigt im ausge= bildeten Organismus in den verschiedenen Cebens= altern eine auffallende Verschiedenheit hinsichtlich der örtlichen Cage der Blutbereitungsstätte. In der ersten Zeit des kindlichen Cebens ift es in allen Knochen in Junktion. Nach und nach zieht es fich jedoch mehr und mehr auf bestimmte Stellen gurud. Es verschwindet vor allem aus den langen Röhrenknochen der Urme und der Beine und wird dort durch gewöhnliches fettgewebe erfett, ein Buftand, der beim Erwachsenen die Regel ift. funktionierendes, d. h. Blutzellen bildendes Knochen= mark ift dann nur noch im Bruftbein, in den Rippen, den Wirbelförpern und den Schädel= Inochen vorhanden. Mur hier sehen wir rot erschei=

Jahrbuch der Maturfunde.

nendes Gewebe, mährend die langen Röhrenknochen das gelb aussehende fettgewebe enthalten.

Bei bestimmten Krankheiten können jedoch auch andere Stellen wiederum gur Blutbildung schreiten. Es handelt sich dabei um solche Krankheiten, bei denen im freisenden Blute Blutzellen in übermäßi= ger Zahl zu Grunde gehen oder dem Blute ent= zogen werden. Bei lang andauernden, Wochen und Monate anhaltenden Blutungen sucht der Körper diefen Derluft zu deden, denn eine bestimmte Menge von Blutzellen ift zur Erhaltung des Cebens not=





Blutforperchen des Menichen a rote, b weiße, lettere mit abgetoteten Sporen.

wendig. Dann erwacht in den schon vom gett= erfüllten Röhrenknochen das Dermögen der Blutbildung wieder, es erscheint an Stelle des gelben fettes rotes, tätiges Knochenmark, das wieder Ceufozyten und Erythrozyten bildet.

Bei anderen Krankheiten, den Unämien, kommt es zu einem das physiologische Mag manchmal hochgradig überschreitenden Zugrundegehen der Blutelemente, besonders der roten Körperchen. Dann reicht vielfach auch das in den Röhren= knochen neugebildete Mark nicht aus, den Bedarf an Blutzellen zu decken und der Körper besinnt sich dann gleichsam auf die Blutbereitungsstätten, die ihm im embryonalen Leben zu Bebote standen: die Milz und vor allem die Ceber beginnen wieder Blut zu bilden. Cetztere zeigt bei hochgradigen Unämien ein Bild, das gleichsam eine Kopie der embryonalen Ceber bildet. Auch sonst noch kann in folden fällen überall da im Körper Blutbildung auftreten, wo sie im embryonalen Justand statt= fand, und wir beobachten mit Erstaunen, in wie hohem Grade der Körper befähigt ift, sich gegen Schädigungen seiner Safte und Gewebe zu wehren.

- Werfen wir nun noch einen Blid auf die weißen Blutforperchen, die Cenfogyten.

Welche wichtige Rolle die weißen Blutkörperchen als Phagozyten bei der Abwehr und Aberwindung von Infektionskrankheiten spielen, dürfte bekannt sein. Die Physiologen wissen seit geraumer Zeit, daß die Zahl der weißen Blutkörperchen besonders nach Aufnahme eiweißreicher Nahrung bedeutend zunimmt und ihren Höhepunkt in drei bis vier Stunden nach der Nahrungsauf= nahme erreicht. Uhnliches wurde bei Tieren festgestellt und bei der Belegenheit zeigte fich, daß einzelne Nährstoffe, wie Kohlenhydrate, Sette, Salz, fleischertrakt, diese Verdauungsleukozytose bei Hunden nicht zu bewirken vermögen, während nach fleisch-, Pepton- und Ceimpeptonfütterung eine Dermehrung der weißen Körperchen eintrat. Pferde und hauswiederkauer zeigten dagegen überhaupt keine Verdauungsleukozytose im Sinne der menschlichen. Aus allen Beobachtungen ergäbe sich nach Dr. J. Just\*) zwischen den fleisch- und den Oflanzenfressern der grundsätliche Unterschied, daß bei den fleischfressern nach der Aufnahme der gewöhnlichen Nahrung die Dermehrung der weißen Blutkörperchen oder Ceutogyten deutlich hervortritt, mahrend dies bei den Pflanzenfressern nicht der fall ift.

Die Ursache dieses verschiedenen Derhaltens könnte teils auf der Verschiedenheit des anatomisschen Baues des Verdauungsapparats, teils auf der verschiedenen Nahrung beruhen. Diejenige der Fleischfresser ist eiweißreich und leichter versdaulich, die der Oflanzenfresser im Vergleich mit der Fleischfressernahrung eiweißarm und schwerer verdaulich. Es ließe sich daraus schließen, daß die Derdauungsseutogytose nach der üblichen Nahrungszusuhr bei den Karnivoren deswegen auftritt, weil sie stets sehr eiweißreiche Stoffe fressen und weil diese nach den Untersuchungen Pohls von allen Nährstoffen allein die Vermehrung der Ceutogyten hervorzurussen vermögen.

Um genau festzustellen, ob nur die Eiweißarmut der Nahrung der Pflanzenfresser oder ein anderer Grund die merkliche Dermehrung der weigen Blutkörperchen verhindere, stellte Dr. Just Dersuche mit Kaninchen an, weil der Magen dieser herbivoren im Derhältnis zu dem Wiederfauermagen einfach und die Ceukozytose hier leicht kon= trollierbar ist. Uls Rährstoffe für diese Versuche murden Waffer, Buder, fett, Eiweiß (als Eieralbumin und als Legumin) und Pepton gewählt; sie wurden den Tieren neben einem bestimmten Heuquantum (um Verdauungsstörungen zu vermeiden) gegeben, und zwar mittels einer Schlundsonde direkt in den Magen. Es zeigte sich, daß alle diese Nährstoffe bei Kaninchen auf die Zahl der weißen wie auch der roten Blutkörperchen keinen Einfluß ausüben, sie weder merklich vermehren noch vermindern, daß also hinsichtlich des Verdauungsprozesses ein wesentlicher Unterschied zwischen Karnivoren (Hun= den) und Pflanzenfressern (Kaninchen) besteht.

Bekannt sind den Cesern die Versuche Bordets, Auttalls u. a., mit Hilse von Serum die

Derwandtschaft von Tierarten nachzuweisen (f. Jahrb. IV, S. 129). Kraus hatte gezeigt, daß das Blutwasser (Serum) von Cieren, in deren Blutbahn gewisse, von Bakterien erzeugte Eiweißstoffe gebracht waren, sich nach einiger Zeit veränderte. Ubgesehen von anderen Eigenschaften gab es im Probierglase auch mit dem gleichen Stoffe, der vorher eingespritt war, Niederschläge und diese Niederschläge waren artlich bestimmt oder spezifisch, d. h. sie traten nur bei Stoffen der gleichen Bakterienart auf. Späterhin wurde ein gleiches Verhalten auch für tierische Eiweißstoffe und besonders für artfremde Sera festgestellt. Diese Beobachtungen erwiesen sich als sehr wichtig in doppelter hinsicht. Erstens waren sie nugbar zu machen für die Unterscheidung von Tier- und Menschenblut, und manche Gerichtsverhandlung hat seitdem die Wichtigkeit dieser Untersuchungsmethode dem großen Publikum dargetan. Dann aber zeigte diese sogenannte Bordetsche Reaktion noch eine weitere Eigenschaft. Es erwies sich, daß das mit einem fremden tierischen Blute behandelte Berum nicht nur mit dem gleichen artfremden Blut Niederschläge ergibt, sondern auch mit dem nahe ver= wandter Cierarten. So durfte man umgekehrt wohl auch den Schluß ziehen, daß, wenn ein mit art= fremdem Blute behandeltes Serum mit dem Blute derselben Cierart und außerdem mit dem Blute anderer Spezies Niederschläge bildete, dies dann auf eine in der Stammesentwicklung begründete, genetische Derwandtschaft schließen lasse.

Es lag nun der Gedanke nahe, das, was im Tierreiche so glänzend gelungen schien, auch auf das Pflanzenreich anzuwenden, wo die Verwandtschaftsbestimmung oft so großen Schwierigkeiten begegnet, daß ein physiologisches Hilfsmittel hier hochwillkommen wäre. Prof. H. Friedenthal ist im Verein mit W. Magnus dieser Frage nähergetreten und hat sie, allerdings erst für einen Fall, bejahend gelöst.\*)

Nach den Nuttallschen Versuchen war die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß auch gegen pflanzliche Säfte das mit ihnen vorbehandelte Serum entsprechend wie für Bakterien und höhere Tiere gegenüber den einzelnen beziehungsweise verwandten Arten reagieren würde, und die beiden Forscher erprobten dies an zwei Pilzsformen, die, nach ihrer Gestalt und Ernährung durchaus verschieden, doch auf Grund ihrer Sporenbildung und Sporenzahl von den Botanikern sür nahe verwandt angesehen werden: die Bierhese und die Trüffel. Jum Vergleiche wurde ein Vertreter einer ganz anderen Pilzreihe, der Champignon, herbeigezogen, um seine etwaige Verwandtschaft zu den ersteren festzustellen.

Es wurde verschiedenen Dersuchstieren der Saft von Hefe, Crüffel und Champignon eingespritzt und das Entstehen von Niederschlägen in den Reagenzgläsern beobachtet. Champignonserum ergab nur mit Champignon eine rasch eintretende starke Crübung, die Unzeige der Gleichartigkeit, mit Hefe und Crüffel fast gar keinen Niederschlag; auch das Serum des Crüffeltieres gab nur mit



<sup>\*)</sup> Zentralbl. f. Physiol., Bd. 23 (1909), Nr. 12.

<sup>\*)</sup> Berichte der deutsch. bot. Gesellsch., 24. Jahrg., Heft 10.

Trüffelsaft Niederschläge. Dagegen wird das Serum des Hefetieres auch von Trüffelsaft präzipitiert, woraus sich schließen läßt, daß die Hefe zur Trüffel in näherer verwandtschaftlicher Beziehung steht als zum Champignon. Mit Recht also wird



Palaolithische gundstätte Le Mouftier. Swischen den beiden Bausern die Grotte mit dem Skelett des "Jünglings von 400.000 Jahren".

die Hefe zur Trüffelverwandtschaft, den Uscomysceten, gerechnet, mit denen der Champignon, ein Basidiomycet, nichts zu tun hat.

friedenthal vermutet, daß gang speziell Kernstoffe der Zelle als wesentlicher faktor bei der Derwandtschaftsreaktion zu betrachten sind. Das würde in Übereinstimmung stehen zu den von der modernen Zellehre begründeten Unschauungen, wonach der Zellkern der Träger der Dererbungssubstanzen ift. Belänge es zu zeigen, daß die chemi= ichen Eigenschaften der Kernstoffe verwandter Urten sich nur wenig voneinander unterscheiden, fo fonnten wir in ihnen wirklich die materielle Grundlage des von Nägeli theoretisch voraus= gesetten Idioplasmas seben, das nur fehr langfam und schwer Deränderungen einzugehen geneigt ift. So scheint das nähere Studium diefer Derhältniffe bei Oflangen berufen zu sein, nicht nur praktische Fragen über die verwandtschaftlichen Beziehungen der Urten zu lösen, sondern auch Ergebniffe von weittragender theoretischer Bedeutung für die Zell= biologie und Dererbungslehre zu liefern.

### Der Diluvialeuropäer.

Das Jahr 1908 wird in den Jahrbüchern der Urgeschichte mit goldenen Cettern verzeichnet bleisben. Es hat uns zwei altdiluviale Skelette aus dem südlichen Frankreich, Überreste der uralten Reandertalrasse, sowie die aussührliche Beschreisbung eines noch weit älteren Menschenrestes, des am 21. Oktober 1907 entdeckten Unterkiefers von Maner bei Heidelberg, beschert und damit unsere Kenntnis vom Ureuropäer mit einem Schlage um ein Beträchtliches erweitert.

Auf den Fund eines altdiluvialen Skeletts in einer Höhle bei Le Moustier, das am 7. März 1908 entdeckt, vom 10. bis 12. August des Jahres in Gegenwart hervorragender deutscher Anthroposlogen und Argeschichtsforscher gehoben wurde, folgte

in demselben Monat die Entdeckung eines zweiten diluvialen Skeletts in der nur 50 Kilometer von Se Monstier entfernten Grotte von Sa Chapelle-augsaints im Departement Corrèze. Leider wurde bei der Bergung dieses wertvollen Jundes bei weitem nicht die Sorgfalt beobachtet, welche Otto Hauser und Prof. Klaatsch dem ersteren hatten angedeihen lassen. Don drei Geistlichen beim Graben nach Steinwerfzeugen in der genannten Grotte entdeckt, wurden die Knochen ohne genauere zeststellung der Jundumstände in einer Kiste dem Pariser Museum übersandt, wo Prof. M. Boule, wie weiter unten berichtet wird, die nötigen Unterssuchungen vorgenommen hat.

Über das einem jugendlichen Individuum von 16 bis 18 Jahren angehörende, 148 Zentimeter lange Skelett von Ce Moustier ist im vorisgen Jahrbuche (VII, S. 216) ausführlich berichtet worden. Un derselben fundstätte, nur auf einer 10 Meter höher gelegenen Terrasse, hatten zu Ende der fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts die forsscher Cartet und Christy zahlreiche Steinwerkszeuge gefunden, nach denen der Prähistoriker Gasbriel de Mortillet die Kulturstuse des Menschen der vorletzen Eiszeit als Moustérien bezeichenete. Ein glücklicher Zufall wollte, daß sich unter den Grabbeigaben Feuersteingeräte der dem Mous





Die Grabbeigaben von Le Monftier: oben der ganfteil vom Ucheuleentepus, unten der Aundschaber.

sterien vorhergehenden Kulturstufe, des sogenannsten Acheuléen,\*) fanden. Danach würde dieser Jund in die zweite Hälfte der überaus lange anshaltenden vorletzten Zwischeneiszeit gehören, deren

<sup>\*)</sup> Nach St. Uchenl, einer Vorstadt von Umiens, einem berühmten fundplatz von Werkzengen dieser Urt benannt.

Alter auf ungefähr 400.000 Jahre von der Gegen= wart zurück datiert wird.

Im Gegensate zu diesem "Jüngling von 400.000 Jahren", wie die Zeitungen ihn bezeicheneten, gehört das Skelett von La Chapelle einem greisenhasten Individuum an. Geologisch gleichaltrig brauchen die beiden Skelette nicht zu sein, Prof. Klaatsch hält es für möglich, daß der kund von La Chapelle uns zeitlich näher steht als der von Le Moustier; dafür sprechen die wenigen Ungaben über die begleitende Tierwelt, unter denen das Renntier erwähnt ist, ein Befund, der undes dingt auf eine jüngere Periode des Diluviums



Schadel von Correge.

deutet. Ob in Ca Chapelle ebenfalls wie bei dem Jüngling von Ce Moustier, eine primitive Bestattung vorlag, läßt sich nicht mit Gewißheit erssehen; es soll unter dem Kopfe ein Tierknochen die Stelle der beim Moustiermenschen gefundenen Kopfkissensteine vertreten haben.

Prof. Klaatich\*) teilt über die Besonder= heiten des Schädels von Ca Chapelle-aur-Saints folgendes mit. Die frangösischen Belehrten schrei= ben, daß der Schädel die Meandertalcharaftere über= trieben zeige, besonders die Aberaugenwülste, die tatsächlich noch die des Original-Reandertalschädels übertreffen. Diese Erscheinung ift leicht begreif= lich durch das greisenhafte Alter des Individuums. Die sogenannten Meandertalcharaftere steigern sich am Individuum mit der Zunahme des Alters, ge= rade wie bei den Menschenaffen. Die stärkere Ent= faltung der Kaumuskulatur ift es, die auch die Überaugenwülste vergrößert; daher zeigt der ju= gendliche Schadel von Ce Mouftier dieselben weit weniger ausgeprägt (f. Abb. Jahrg. VII, 5. 215). Un dem unter Prof. Boules Ceitung aus mehreren größeren Bruchstücken zusammengesetten Schädel fehlen die Zähne gänglich bis auf die Die zweiten Prämolarzähne der linken Seite. Molar= oder Mahlzähne waren bereits infolge greisenhafter Deränderung der Kiefer geschwunden.

Die greisenhafte Natur des Schädels bringt, ganz ähnlich wie auch beim heutigen Europäer, eine relative Abnahme der Schädelhöhe mit sich. Dieses Zurückbleiben der Höhe gegenüber der Länge und Breite macht sich beim Schädel von La Chapelle (Corrèze) ganz besonders bemerkbar. Die Gehirnkapsel erscheint wie ein flacher Kuchen. Länge und Breite sind ungewöhnlich groß, die Höhe ungemein gering. An Länge, 208 Millimeter, kann weder ein moderner Menschenschädel noch einer der anderen Neandertalschädel mit ihm konskurieren und in der Breite steht er mit 156 Millismetern ebenfalls an der Maximalgrenze. Zu den

weiteren Merkmalen dieses Schädels, die sich nunmehr immer deutlicher als typische Meandertalmerkmale erweisen, gehören die bedeutende Bohe des Besichtes, die gewaltigen runden Augenhöhlen, die mäch= tige Masenöffnung, die, wenn der Defett ergangt wird, die gleiche Breite wie Bohe besitzt, und das fehlen des Kinnvor= sprunges. Unch die Schläfenregion zeigt den Neandertalcharafter. Irgend ein hin= weis auf eine an Menschenaffen erinnernde Bildung der Edzähne fehlt, und trotz mancher Unklänge des Skeletts an die Men= aschenaffen, besonders den Borilla, offenbaren fich die getrennten Bahnen der Ent= widlungsrichtung doch deutlich genug am Bebiffe.

über das übrige Skelett des fossilen Menschen von La Chapelles aug-Saints hat M. Boule\*) einen Bes richt veröffentlicht, aus dem hervorgeht, daß der Jund sich gut in die menschliche Gruppe einordnet, obwohl eine Mischung von Charaktermerknalen vorhanden ist.

Die einen sind nur bei den niedrigsten menschlichen Typen, andere bei Menschenaffen zu sinden und einige scheinen dem Fundobjekt allein eigentümlich zu sein.

Die Knochen, zumeist kurz und dick, zeigen sehr frästige Ansatztellen für die Muskeln. Nach den ziemlich flachen Halswirbeln zu schließen, muß der Hals des Menschen von Corrèze kurz und wenig geeignet gewesen sein, die Kopsbeugung zu bes günstigen. Das Hüftbein ist sehr breit, wie beim lebenden Alenschen, aber nur wenig konkav, wosdurch es dem der Menschenaffen ähnelt; auffällig ist seine Dicke. Die Arms und Schenkelknochen bestigen sehr dicke Gelenkföpfe, der Oberschenkel ist etwas gekrümmt, wie beim Neandertaler. Die Schienbeinsorm beweist, daß die Krummbeinigkeit bei dieser Menschenasse etwas Normales war, wie bein Alenschenassen

Bemerkenswert ist auch der Ban der hände und füße. Die Vildung der Gelenkflächen der Mittelhandknochen läßt den Schluß zu, daß diese hand nach allen Richtungen hin viel beweglicher war als die des modernen Menschen. Da man eine derartige Ausbildung der Mittelhandknochen auch bei Menschenaffen noch nicht gefunden hat, so scheint sie für die alte Menschenrasse charakteristisch zu sein. Im Sprungbein fällt die starke Entwick-



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XIII, Ar. 12.

<sup>\*)</sup> Compt. rend., Bd. 148 (1909), S. 1554.

lung der äußeren Gelenkfläche für das Wadenbein auf; fie erinnert an deren Beschaffenheit bei den Menschenaffen und fletternden Sängetieren im all= gemeinen. Der Sug mußte beim Behen offenbar besonders auf seinen äußeren Teil aufgesett werden. Das fersenbein ift hier durch große Kurze sowie durch ziemliche Broße des kleinen fortsatzes ausgezeichnet; lettere finden wir auch bei den Weddas, einer der tiefstehenden Menschenrassen, die sich in diesem Puntte den Menschenaffen nähert. Dieser fortsat bildet eine richtige fußsohle und trägt durch Dermittlung von Sprungbein und Schienbein einen Teil des Körpergewichtes. Da die Zehen nur schlecht erhalten sind, so läßt sich leider nicht fest= stellen, ob sich die große Zehe den anderen gegen= überstellen ließ oder nicht.

Die beiden südfranzösischen Funde haben natürlich Anlaß gegeben, eine erneute Vergleichung des gesamten Aeandertalmenschen-Materials zu unternehmen, die sich infolge der unzureichenden Erhaltung des übrigen hauptsächlich auf die Schädel

erftrecten mußte.

über die Schädelkapazität der Mensichen vom Neandertaltypus hat Marcellin Boule eine Untersuchung angestellt, die zu inters

effanten Ergebniffen führt. \*)

Im Anschlusse an Schaaffhausen, Hugsley und Schwalbe schreibt die Mehrzahl der Anthropologen dem Reandertalmenschen eine vershältnismäßig sehr schwache Schädelkapazität zu, nämlich nur 1230 Kubikzentimeter, was beträchtslich hinter dem Kubikinhalt des modernen Durchsschnittsmenschen zurückleibt. Es läßt sich damit die folgende kleine Tabelle ausstellen, in der mittels des Reandertalschädels der Abstand zwischen den Menschenaffen und dem Gegenwartsmenschen beträchtlich vermindert erscheint:

Menschenaffen (im Maximum) 621 Kubikzentimeter Pithekanthropus (ungefähr) 855 " Reandertalschädel 1230 " Moderne Rassen (Durchschnitt) 1375 " Pariser (durchschnittlich) 1550 "

Die Schädel von Neandertal und Spy sind für eine direkte Messung ihres Inhaltes viel zu unvollständig. Die messenden Anthropologen setzen bei ihrer Arbeit, für die meist nur das Schädelsdach zur Verfügung stand, voraus, daß die sehslenden Teile wie beim jezigen Menschen gestaltet wären, maßen also das erhaltene Stück direkt aus und schätzten den Inhalt des sehlenden durch Verzgleichen mit vollständigen Schädeln von jezigen Menschen. Andere Anthropologen gelangten jezoch auf Grund anderer Messungsmethoden zu abweichenden Ergebnissen, wonach die Schädelssassing des Neandertalers nicht unter 1500 Kubiksentimeter gewesen sein könnte.

Der im Jahre 1908 ausgegrabene Schädel von Ca Chapelle-aug-Saints, vom Neandertaltypus, bot Gelegenheit, die Frage aufs neue zu prüfen. Dieser Schädel erscheint auf den ersten Blick hin sehr inhaltreich und Boule erhielt nach gewissen formeln der Berechnung, unter Berücksichtigung der

größeren Dicke der fossilen Schädelknochen, Zahlen, die zwischen 1570 und 1700 Kubikzentimetern lagen. Bei direkter Messung, die wegen der Zerbrechlichkeit des Objekts und der Substanzverluste an der Schädelbasis sehr schwierig war, ergab sich ein Inhalt von rund 1600 Kubikzentimeter. Das wäre also mehr als beim modernen Pariser?

Die Schädeldächer vom Neandertals und Spysmenschen gleichen dem des jüngst gefundenen so sehr, daß sich gegen die oben genannten Ungaben Schaafshausens usw. ernstliche Bedenken ersheben. Man muß vielmehr feststellen, daß der Neandertalmensch nach seinem Gehirnsvolumen völlig innerhalb de's Genus Homo seinen Platz erhalten muß.



Der durch Prof. B. Klaatich refonstruierte Schadel von Ce Moustier.

Uber auch gegen die Inhaltsmaße beim mosdernen Menschen wendet sich Boule. Die Kaspazität eines Schädels des letzteren beträgt 1800, ja selbst 1900 Kubikzentimeter; doch sind Schädel der letzteren Urt, wie der Vismarcks mit 1965 Kubikzentimeter Inhalt, immerhin selten. Der Unterschied zwischen einem sossiellen Menschen und einem Gegenwartseuropäer springt in die Augen, wenn man die Profile der beiden Schädel mit den auf gleiche Länge zurückzesührten basilosnasalen Linien auseinanderlegt. So bleibt denn doch das Gehirnvolumen des Neandertaltypus beträchtlich hinter dem gegenwärtiger Europäerschädel zurück.

Dabei ist nicht zu vergessen, daß der Wert eines Gehirns für die geistige Zegabung vielleicht weniger auf der Größe als auf der Gestaltung seiner Oberflächenwindungen beruht. Diese können beim Reandertaler ganz andere als bei uns gewesen sein, worüber nur das Studium der Innensseite des Schädels, auf der sich diese Windungen sozusagen abdrücken, Ausschluß geben kann. Dieses Studium gedenkt der französische Korscher demnächst zu beginnen.

In einer Arbeit über den fund von Ce Moustier gibt Dr. C. Reinhardt\*), der Verfasser des vor-



<sup>\*)</sup> Compt rend., Bb. 148 (1909), Ar. 20. L'Anthropologie, t. XX (1909), Ar. 3-4.

<sup>\*)</sup> Gaea, 45. Jahrg. (1909), Heft 2.

züglichen Werkes "Der Mensch zur Eiszeit in Europa", eine Schilderung des Reandertal= menschen. Der Menschenschlag, dem der Jungling aus dem Dezèretal angehörte, war mittelgroß bis klein, durch eine auffallende Cange des Rumpfes in Verbindung mit fehr kurzen gedrungenen Gliedern ausgezeichnet. Er ging noch nicht ganz aufrecht und mit ausgestreckten Knien, sondern vornübergebeugt und die Knie leicht flektierend. Eine Stirn fehlte ihm so gut wie ein Kinn, beides spezifische Merkmale des heutigen Menschen, der Stirnteil des Schädels trat noch völlig gegen den Kieferteil desselben gurud; denn noch überwog die Kiefertätigkeit weit die psychische Denktätigkeit. Das Denken und Überlegen war noch nicht die Stärke dieses überaus tierisch dreinschauenden Menschen, der sich weit besser auf die Kraft seiner derben Säufte, auf die scharfen Singernägel zum Kragen und die ungeheure Gewalt scines Bebisses jum Beigen verließ. Damit bei den fürchterlichen

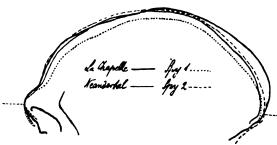

Seitenanficht von vier Neandertalschabeln, übereinandergelegt, zeigt die große Ubereinstimmung ber Kopfform dieser Raffe.

Kämpfen, die er mit seinesgleichen und den viel stärkeren und größeren Raubtieren als seinen Mitsbewerbern um die tierische Beute auszusechten hatte, die Augen als seine wichtigsten Sinnesorgane nicht zu Schaden kämen, besaßen sie dachförmig vorsspringende, knöcherne Überaugenwülste, wie sie nur noch bei den erwachsenen Menschenaffen vorskommen.

Die überaus großen Augenhöhlen standen weiter auseinander als beim heutigen Menschen und ließen eine breite, tief eingesattelte Nasenwurzel zwischen sich. Die Nase selbst war sehr breit und flach, mit mehr nach vorn als nach unten schauensden Nasensöchern. Sie thronte als bescheidene Krönung auf der start vorstehenden Schnauze mit dem fürchterlichen Gebisse. Der sehr große breite Mund war einst jedenfalls von sehr beweglichen, aber schmalen Lippen eingesaßt, hinter denen tadels los weiße (?) Jähne von beispielloser Stärke mit gewaltigen Wurzeln, die Mahlzähne von vorn nach hinten stärker, anstatt wie heutzutage schwächer werdend, hervorschauten.

Der Stärke der Kiefer entsprechend müssen die sie bewegenden Kaumuskeln eine gewaltige Ausbildung beselsen haben, so daß ihr Besitzer mit Eeichtigkeit selbst harte Knochen zermalmen konnte. Die vollkommene Kinnlosigkeit und das zehlen der Muskelzugbälken an den Ansatztellen der die Junge beim Sprechen hauptsächlich bewegenden Musculi genioglossi beweisen mit untrüglicher Sicherheit, daß das Sprachvermögen bei diesem

rauhen Gesellen noch sehr schlecht entwickelt war und daß die Mitteilungen an seine Hordengenossen mehr in einzelnen Ausrufen, verbunden mit einer sehr ausgebildeten Gebärdensprache, bestanden haben mögen. Erst beim Renntiers und Mammutsjäger der frühen Nacheiszeit, der nachweislich vor 20.000 bis 25.000 Jahren lebte und auf einer weit höheren Kulturstufe stand, sind auch die Anstänge eines Kinns nachweisbar, das dann erst beim Neolithiker (Menschen der jüngeren Steinzeit) vor 6000 bis 8000 Jahren zum stark vorsspringenden Fortsatze wurde, ein Beweis dafür, daß erst bei ihm die Sprache ganz ausgebildet war.

Nach dieser flüchtigen Aufzählung seiner wichtigsten anatomischen Merkmale können wir uns diesen noch unheimlich tierisch gestalteten Ureuropäer einigermaßen vorstellen, wie er, am ganzen Körper jedenfalls noch stark behaart, von der Sonne gebräunt, die haarstrahne wirr über den Kopf herabhängen und die vielleicht noch Undeutungen des äffischen Spitohres aufweisenden Ohren und die dunklen, großen, in der Erregung wild funkelnden Augen darunter hervorblicken ließ. Begen die übergroße Winterfälte mar er höchstens durch ein umgehängtes Tierfell geschütt, deffen harte Innenseite durch Kauen zwischen den Zähnen geschmeidig gemacht war. Dazu trug er den groben Holzknüttel als Hauptwaffe, auch zum Werfen auf nähere Ziele gebraucht, und zog, öfter hungrig als satt, in kleinen Hungergemeinschaften \*) durch das Cand, mit scharfen Sinnen das Wild, seine Hauptnahrung, beobachtend und mit allen Bewohnheiten desselben aufs Benaueste vertraut. hatte er es, da die Schnelligkeit seiner füße und die Wucht seiner Waffen sehr viel zu wünschen übrig ließen, durch Cift in Schlingen, fallen und Sanggruben übertölpelt und totgeschlagen, so wurde es gleich blutig verzehrt.

Uber diefer Wilde, bei deffen Begegnung wir ebenso wie vor einem großen Menschenaffen im Urwalde erschrocken wären, hatte die Kunft, aus Feuerstein Beräte aller Urt zu schlagen, schon sehr weit ausgebildet. Schon längst besaß er das feuer, das ihm die Kälte und die Schrecken der Nacht vom Ceibe hielt und das etwa vom Mahle übrig bleibende fleisch durch Braten konservieren half. Er hatte auch die ersten Unfänge gesellschaftlicher Ordnung und sogar schon von Religion. Er war damals schon, das beweist eben die Urt des Begräbnisses des Jünglings von Ce Moustier, Unimist, d. h., er sab in allem, was ihm an Unheil zustieß, das Walten übelwollender, schadenfroher Beifter Derftorbener, die er durch Bestattung des Leichnams und durch Spendung von allerlei Baben, vornehmlich Speise und Trank, aber auch von Werkzeugen und Waffen, gunftig zu stimmen

Aus etwas späterer Seit datiert ein ebenfalls in Südfrankreich gemachter fund G. Hausers. \*\*) Er hatte das Glück, auch im Jahre 1909 in der Dordogne, ungefähr 40 Kilometer von Ce Moustier,



<sup>\*)</sup> Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes familie, vom lateinischen Fames = Hunger, ist Hungergemeinschaft.
\*\*) Prähist. Zeitschr. I. Bd. (1909) Heft 2. Mannus Vd. I (1909), Heft 3/4.

auf einsamer Vergeshöhe in der Nähe der alten Stadt Montferrand-Périgord, bei der Grabung in einem etwas jüngeren Kulturhorizont, der als Aurignacien bezeichnet wird, am 26. August ein vollständiges, recht gut erhaltenes Skelett eines männlichen Individuums zu entdecken. Es handelte sich hier jedoch nicht wieder um einen Verstreter des Neandertaltypus, sondern um ein Mits



Birich vom erften felfen bei Cretas (0,30 cm breit).

glied einer weit höheren Menschenrasse mit einer gut gewölbten Schädelbildung, die sich mit der= jenigen des modernen Menschen schon messen kann. Dieser Homo Aurignaciensis Hauseri tritt in eine Reihe mit den Menschen, deren Reste von Brunn in Mähren, aus dem Diluvium der Themse bei Condon (Galley=Hill) u. a. bekannt sind. Don einer Entwicklung dieses Menschentypus aus dem Meandertaltypus kann nach Prof. Klaatsch nicht die Rede sein. Es handelt sich wohl um Ungehörige eines Zweiges der Menschheit, der während der Eiszeit mit Mammut und Renntier von Often ber in Europa einwanderte und hier den niedriger stehenden, schon vor der Eiszeit in Europa ansässigen Neander= talmenschen vorfand. Der neue, von alten In= strumenten der Moustierfultur und neuen des Aurignaciens begleitete fund deutete ebenfalls auf eine regelrechte Bestattung.

Für eine weit spätere Epoche bietet sich in der Kunst des Ureuropäers, von der für diese frühe Zeit jede Spur sehlt, noch ein Mittel, in sein geistiges Dasein einzudringen. Wir bringen deshalb auch hier wieder einen Bericht über eine Unzahl steinzeitlicher Kunstübungen, die geeignet sind, allgemeines Interesse zu erwecken.

über felsmalereien im Unterebrobe den aus der Quartärzeit berichten der Abbé
H. Breuil und Juan Cabré Aguila\*). Es
handelt sich um zwei ausgedehnte Kundstätten, eine
zu Cretas in Niederaragonien, die andere zu Cerida
in Catalonien. Sie waren zum Teil schon länger
bekannt, aber noch niemals systematisch untersucht
und bearbeitet worden. Beide gehören zum Tertiärbecken des Ebro, einem öden, oft beinahe
wüstenhaften und von der Sonne ganz versengten
Candstrich. Der Voden daselbst besteht aus Kiesel-,
Grand- und Sandbänken, die von den winterlichen
Regenbächen stark zerklüstet sind.

Um ersteren Jundorte befindet sich eine Schlucht, deren Ubhang mit Rieselwerkzeugen bedeckt ift, die

Digitized by Google

sich auch auf den umgebenden Plateaus sinden und den Typus der geschlagenen Steine des Magsdalenien zeigen. Hier entdeckte man eine Art Fries von 2·32 Meter Länge, der aus Tierbildern zusammengesetzt war, und den die Berichterstatter, um ihn vor völliger Zerstörung durch unverständige Besucher zu retten, abgelöst haben. Die alten Künstler haben auf ihm ihre Jagdtiere in dunkelroter Farbe und verschiedener Größe, 0·12 bis 0·33 Meter breit, abgebildet: einen Hirsch, der sich von der Lagerstatt erhebt, einen anderen, der lebhaften Ganges einherstolziert, einen dritten, der sich nicht bewegt, und einen Stier in sehr verkleinertem Maßsstabe.

Nachdem auf einem benachbarten felsen weistere Fresken, hirsche und Steinböcke darstellend, entdeckt waren, sahen sich die Forscher veranlaßt, alle von Regen und flechtenüberzug verschonten felsslächen systematisch abzusuchen. Nach kaum drei Monaten waren schon zehn weitere funde gemacht, so daß sich die Aussicht eröffnet, dereinst vielleicht die Kunst der Quartärzeit ihre hand über Gibraltar hinweg bis zu den kelsmalereien und Gravierungen Südafrikas hinüberstrecken zu sehen.

Ühnlich, aber noch weit interessanter, sind die Malereien, die sich an dem zweiten Jundorte, in der Nähe des maserischen Dörschens Cogul, bessinden. Es sind fünf Gruppen oder Szenen dargestellt, nämlich zwei Jagdszenen, eine Tiergruppe, eine Jagd auf Wildochsen und eine Gruppe von zehn Personen, die anscheinend einen Tanz aufsühren. Die erste Jagdszene ist ganz schematisch ausgeführt; die beiden Hirsche, von denen der eine eben einen Pfeilschuß erhält, der zweite schon ausgestreckt am Boden liegt, bestehen nur noch aus einem linearen Körper, an den nach oben die verzweigten Geweise, nach unten die Beine ges



Zwei Jagdigenen vom feljen von Cogul.

fügt sind. Der getotete Birsch streckt die Beine gum himmel.

Wichtig ist die zweite Jagdszene, ein sehr frästig charakterisierter Mann, der einen in ganz charakteristischer Haltung abgebildeten Bison tötet. Der Bison verschwand aus diesen Gegenden schon vor der iberischen Epoche; er wanderte vor dem Ende der Quartärzeit und vor Anbruch der neoslithischen Epoche (jüngeren Steinzeit) nach Mittelseuropa aus. Demnach gehören also die Fresken im unteren Ebrotale mit in den Gesamtrahmen der quarternären Malereien. Merkwürdig ist die

<sup>\*)</sup> L'Anthropologie XX, IIr. 1.

Verbindung von schematischer Zeichnung bei dem Jäger und Naturtrene beim Bison. Die unterhalb der Urme herabhängenden Streisen scheinen ein kurzes, noch nicht bis zu den Hüften reichendes Kleidungsstück andeuten zu sollen. Die Hand trägt ein Bündel von Wurfspießen, von denen einer, mit breiter, blattähnlicher Spitze, sich gegen den Nacken des Cieres richtet.

Überaus überraschend ist das zuletzt erwähnte Gemälde, eine Gruppe von zehn Personen, von



Cangigenen aus der Steinzeit (Sfigge nach L'Anthropologie).

denen die eine durch fräftige Zeichnung der Benitalien als Mann charafterifiert ift, während die anderen neun frauen darftellen. Cettere find famt= lich befleidet, mas unseren bisherigen Unschauun= gen über die Kultur in der älteren Steinzeit durch= aus widerspricht, und zwar bekleidet mit langen, bis zu den Knien herabwallenden Röden. Sünf von ihnen stehen links, vier rechts von dem be= deutend fleiner dargestellten Manne; erstere schei= nen sich von ihm zu entfernen, letztere auf ihn zuzumarschieren, und die Dermutung der forscher, daß es fich um einen Tang handelt, den die grauen um den Mann als Mittelpunkt aufführen, hat viel für sich. Abgesehen von zwei Frauen, scheint die Befleidung nur in einem Rocke zu bestehen und sich nicht auf Bruft und Oberkörper zu erstrecken. Unch auf dem Jagdbilde sind zwei Männer mit Röcken befleidet.

Wüßten wir genau, um was es sich bei diesem Bilde handelt! Ift es eine religiose Tanggeremonie, ein Einweihungsritus, in deffen Mittelpunkt der die Einführung in das Beheimnis vermittelnde Sauberer oder Berenmeister fteht? Diese Szene mit den "Damen", deren Jahl an die neun Musen, deren Bestalt an die der Shakespeareschen Beren erinnert, lüftet einen kleinen Zipfel des Schleiers, der das soziale Ceben jener entlegenen Zeiten ver= hüllt, und die Kostüme erzählen uns etwas von noch unbefannten Moden, in deren Dienst die Schneiderinnen aus der Magdalénienzeit jene zierlichen Knochennadeln benütten, welche die Bohlen des cantabrischen Bebirges, der Pyrenäen und der Dordogne seit langer Zeit zum Erstaunen der Sammler geliefert haben.

### Der Unterkiefer von Mauer.

haben schon die gunde des Jahres 1908 aus Südfrankreich unsere Kenntnis der Vergangenheit

des Menschengeschlechtes auf das Erfreulichste erweitert, indem sie uns Europa während des Altdiluviums von den Karpaten bis zu den Pyrenäen
von einer einheitlichen Rasse bewohnt zeigen, der Acandertalrasse, so ist der am 21. Oktober 1907
auf der Feldmark des Dorfes Mauer, 10 Kilometer südöstlich von Heidelberg, gefundene Unterkiefer geeignet, uns noch tiefer in die menschliche Urzeit hinabzusühren. Denn dieser Unterkiefer dürste, nach Prof. Dr. Otto Schoetensack, der den Jund geborgen und ihm eine prachtvolle Publikation\*) gewidmet hat, von den bisher ausgefundenen, ihrer geologischen Cagerung nach beglaubigten menschlichen Resten der älteste sein.

Die von einem alten Medarlauf terraffen= förmig aufgeschütteten, als altdiluvial bezeichneten Sande von Mauer werden seit 30 Jahren nördlich vom Dorfe behufs Bewinnung von Baufand abgebaut und lieferten zahlreiche Tierrefte, fo daß die Erwartung, hier auch einmal auf menschliche Überrefte zu ftogen, eine gang berechtigte war. Wenn auch nach den darin angetroffenen Sange= tierresten das Alter der Sande gewöhnlich als alt= diluvial bezeichnet wird, so lassen doch auch einige darin vertretene Urten deutliche Beziehungen zu dem jungsten Abschnitte des Tertiars, dem Pliogan, erkennen. Es wurden nämlich in derselben aus Unhäufung fleiner Berölle bestehenden Schwemmschicht größere Bruchstücke des Etruski= schen Nashorns, des Urelefanten (E. antiquus), eines Urwildpferdes (Equus Stenonis) und anderer Tiere gefunden, mahrend fich das Eiszeittier



Sandgrube von Mauer bei Beidelberg, in der in 24.4 m Ciefe der Unterkiefer gefunden wurde. (X fundstelle.)

par excellence, das Mammut, anscheinend noch nicht aus dem Elefantenstamm herausgebildet hatte. Es kommt erst in jüngeren Ablagerungen vor, in denen der altertümlichere Urelefant schon zu sehlen scheint. Dr. C. Reinhardt\*\*) berechnet danach das Alter dieses Unterkiesers auf wenigstens anderthalb Millionen Jahre, das ist das Oreis



<sup>\*)</sup> Der Unterfieser des Homo Heidelbergensis. Ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen von Otto Schoetenssach. Mit 13 Tafeln, Leipzig 1908.

\*\*) Gaea, 45. Jahrg., Heft 6.

bis Dierfache des von hauser entdeckten Homo Mousteriensis oder der Meandertalrasse. Der Mauerer Jund ist allem Unscheine nach sogar älter als der berühmte, von E. Dubois 1894 entdectte Pithekanthropus, der nach den Untersuchungen von Prof. Dolz und Dr. Elbert nicht, wie anfangs angenommen murde, dem Pliogan, sondern einem frühen Abschnitte des Diluviums angehört. Er war also nicht der Urmensch, so viel Menschenähn= liches auch in diesem etwa 1.7 Meter hohen, auf= rechtgehenden Wesen lag, das mit einer Schädel= kapazität von 855 Kubikzentimetern alle heutigen Menschenaffen im Durchschnitt fast um das Doppelte übertraf; er mar nur ein blind endigender Seiten= zweig des Menschenstammes mit näherer Der= wandtschaft zu dem noch heute denselben Cand= ftrich bewohnenden Bibbon.

Die fundstelle des Unterfiesers von Mauer lag mehr als 24 Meter unter der Oberkante der Sandgrube und etwa 0.87 Meter über ihrer Sohle. Um diesen Punkt für alle Zukunst sestzulegen, ließ Dr. Schoetensack auf der Stelle einen kubischen Sandstein mit der eingemeißelten Inschrift "Jundstelle des menschlichen Unterkiesers 21. Oktober 1907" errichten. Dieser Stein soll liegen bleiben, auch wenn die Grube wieder zugeschüttet wird, und es soll dann oben ein Stein mit entsprechender Inschrift gesetzt werden.

Außer den schon genannten Sängetieren sind aus den Mauerer Sanden noch folgende Arten bekannt geworden: eine fossile, vielleicht mit dem Höhlenlöwen identische Cöwenart, eine Wildkate, eine fast genau mit dem lebenden Pyrenäenwolf übereinstimmende Canisart, zwei Bärenarten, ein Wildschwein, ein riesiger Elch (Cervus latisfrons), der Edelhirsch, das Reh, eine neue, von Bison priscus etwas abweichende Bisonart und der Biber. Un Jagdbeute, aber auch an gefährlichen Gegnern und Konkurrenten um die Beute kann es also dem Urmenschen von Mauer nicht gesehlt haben.

211s Dr. Schoetensad, der die Grabungen in der Sandgrube im Grafenrain ichon fast zwei Jahrzehnte auf Spuren des Menschen kontrollierte, endlich von dem Besitzer die Nachricht von dem Sunde erhielt und nach Mauer hinauseilte, fand er das beim Berauswerfen in seine beiden Kiefer= hälften zersprungene fundstück fast unversehrt vor. Neben und an den Ed- und Backengähnen des Unterfiefers hafteten dicke, verfestigte Krusten von ziemlich grobem Sand, ein Charafteristifum der aus den Mauerer Sanden stammenden Soffilien, und an der linken Kieferhälfte lag außerdem auf einem Teile der Jahne mit dem Sande fest ver= bunden ein Stück Kalksteingeröll. Nach der Reis nigung von diesen Fremdbestandteilen drängte sich die Eigenart des Objekts auf den ersten Blick auf.

Der Unterkiefer von Mauer zeigt eine Kombination von Merkmalen, wie sie bisher weder an einem frischen noch an einem fossillen menschlichen Unterkiefer angetroffen worden ist. Selbst dem Fachmann wäre es nicht zu verargen, wenn er ihn nur zögernd als menschlichen anerkennen würde. Fehlt ihm doch dasjenige Merkmal gänzlich, das als spezisisch menschlich gilt, nämlich ein äußerer Vorsprung der Kinnregion, und findet sich doch dieser Mangel vereinigt mit äußerst befrembenden Dimensionen des Unterkieferkörpers und der von ihm aufsteigenden Afte.

Ungenommen, es ware nur ein Bruchftuck ohne Zähne gefunden, so würde es nicht möglich fein, es ficher als menschliches festzustellen. Mit gutem Grunde murde man bei einem Teile der Mittelkiefergegend die Zugehörigkeit zu einem Un= thropoiden etwa vom Aussehen des Gorilla ver= muten und bei einem Bruchstücke des Uftes an eine große Bibbonvarietät denten. Cediglich in der Beschaffenheit des Bebiffes liegt der absolut sichere Beweis, daß wir es mit einem menschlichen Teile zu tun haben. Die vollständig erhaltenen Zähne tragen den Stempel "Mensch" gur Evideng: die Edgahne zeigen feine Spur einer ftarferen Ausprägung den anderen Jahngruppen gegenüber und auch in ihren Dimensionen treten die Zähne des Beidelberger Kiefers nicht aus der Dariationsbreite des rezenten Menschen heraus. Allerdings find ihre Mage, mit



Der Unterfiefer von Mauer nach ber Reinigung.

denen moderner europäischer Jähne verglichen, verhältnismäßig groß; zieht man aber jezige nies dere Rassen zum Vergleiche heran, so verschwindet der Unterschied. Die Jähne sind sogar zu klein für den Knochen, der vorhandene Raum würde ihnen eine ganz andere Entsaltung gestatten.

Das Ergebnis feiner eingehenden Untersuchung des Kiefers von Mauer und seiner Zähne und einer Vergleichung des fundes mit anderen modernen Menschen= und Menschenaffentiefern fo= wie mit den bekannten fossilen Menschenkiefern ift nach Dr. Schoetenfact folgendes: Aus der Dergleichung des Unterfiefers des Homo Heidelbergensis mit den besprochenen fossilen Kiefern ergibt fich, daß ersterer die letteren durch eine Kombination primitiver Merkmale übertrifft. Der= hältnismäßig am nächsten steht ihm noch der Unterfiefer von Spy, der noch am gleichmäßigsten in allen Teilen aus dem Beidelbergtypus umgeformt erscheint. Die individuellen Variationen von Krapina stellen einseitige (vielleicht von alten Raffen eingeschlagene) Entwicklungsbahnen dar.

Auch die Unterfieser mancher heutigen Rassen lassen sich auf eine dem Heidelbergtypus ganz nahesstebende Urform zurückführen.

So läßt also dieser Unterkiefer des Homo Heidelbergensis den Urgustand erkennen, der dem gemeinsamen Vorfahren der Menschheit und der Menschenaffen zukam. Dieser gund bedeutet den



weitesten Vorstoß abwärts in die Morphogenese (Entstehung der Gestalt) des Menschensteletts, der bis heute zu verzeichnen ist. Angenommen, es würde ein geologisch noch älterer Unterkieser aus der Vorsahrenlinie des Menschen gefunden, so würde er wahrscheinlich nicht viel anders aussehen als unser zossilt; denn dieses führt bereits bis zu jener Grenze, wo es spezieller Beweise (wie hier des Gebisses) bedarf, um die Zugehörigkeit zum Menschen darzutun. Noch weiter abwärts kämen wir zu dem gemeinsamen Ahnen sämtlicher Primaten. Solch einem Unterkieser würden wir die Vorsahrensschaft zum heutig en Menschen wohl kaum noch ansehen können; seine Beziehung zu unserem Unterkieser würde aber bestimmt erkennbar sein.

### Urheimat und Ausbreitung der Menschenrassen.

Wenn andere Erdteile schon in gleichem Maße wie Europa ergiebig an uralten Menschenresten gewesen wären, wäre die Frage nach der Urheimat und der Ausbreitung der Menschenrassen wahrsscheinlich leichter zu beantworten, als es jett der Fall ist. Zurzeit bewegen wir uns diesen Fragen gegenüber noch gar sehr auf dem Boden interesssater flypothesen, die zwar durch manche wissenschaftliche Catsache gestützt erscheinen, aber auch durch ebenfalls anerkannte Catsachen ins Wanken und zu Fall gebracht werden können.

Eine ganz umfassende Theorie für die Heimat Menschengeschlechtes nicht nur, sondern auch der gegenwärtigen Tier= und Pflanzenwelt hat Dr. E. Wilser unter dem Namen "Der nor= difche Schöpfungsherd" aufgestellt. einer fürzlich unter diesem Citel veröffentlichten Urbeit zeigt er, wie viele Dorgänger und Derfechter die Unsicht habe, daß die gesamte jezige Cebewelt von einer den Mordpol umgebenden Candmasse ihren Ausgang genommen haben musse.\*) Schon vor mehr als zehn Jahren hat Wilser diesen Bedanken verfochten, u. a. mit den Worten: "Dort, an der äußersten Mordlandsfüste, muffen die ersten Candtiere entstanden sein, und daß sich von dort auf jeder Entwicklungsstufe immer neue Wellen derselben über alles zugängliche Cand ergossen haben, dafür sprechen alle Erfahrungen der Tiergeographie (und, darf man getrost hinzufügen, der Pflanzenverbreitung und der Paläontologie). Cassen wir aus einem Crichter Streufand auf eine ebene Släche riefeln, so erhalten wir einen kegelförmigen Hügel, der dort am höchsten ist, wo die ersten Sand= förner aufgefallen sind, und sich nach allen Seiten gleichmäßig abflacht. So wird auch das Cierleben an seinem Ursprungsort den höchsten Bipfel der Entwicklung erreicht haben, und die niedersten Dertreter werden wir in den außersten Brenggebieten suchen und finden, besonders wenn diese durch frühzeitige Costrennung späteren Wellen nicht mehr zugängig waren. Das Beispiel stimmt: die niedrigsten Säugetiere leben in Australien, Neuseeland, Ma= dagastar. Daß auch die niedrigsten Menschenrassen, Australneger, Weddas, Andamanesen, Buschmänner, unter annähernd gleichen Breiten leben, beweist, daß auch der Mensch, das höchstentwickelte Säugetier, nach den gleichen Gesetzen und in gleicher Richtung sich verbreitet hat." (Naturwiss. Wochenschrift, I. Januar 1898.)

Die Cehre vom nordischen Schöpfungsherd liefert nach Dr. Wilser den Schlüssel zu einer einheitlichen und übereinstimmenden Beantwortung einer Reihe früher unlösbar scheinender Streitfragen. Sie bildet eine notwendige Erganzung der Entwicklungslehre, deren Einzelheiten ohne sie vielfach unverständlich bleiben, und sie enthüllt das gesetzmäßige Derhältnis der fundorte versteinerter Blieder einer Battung zu den Wohngebieten le= bender. Sie erflärt die Verteilung der Urten und Abarten über die Erdoberfläche und zeigt uns die Richtung ihrer ältesten und jüngsten Wanderwege. Durch sie erfahren wir (da auch der Mensch dem großen Verbreitungsgesetz unterworfen ist) den natürlichen Brund, warum die Heimat der fortgeschrittensten Völker in Nordeuropa, die der am weitesten zurückgebliebenen in den südlichen Spigen der großen Sestländer nebst den vorgelagerten Inseln zu finden ist. 2luf diesem Wege kommt es an den Tag, daß den vorgeschichtlichen und geschicht= lichen Bölkerwanderungen und Kulturströmungen das gleiche Noturgesetz zu Grunde liegt, wie den Ausdehnungsbestrebungen der Ciere und Pflanzen.

Dieser Unnahme eines nordischen Ursprungs der Menschenrasse diametral gegenüber stehen die Bestrebungen, ein mehr oder minder umsassendes Gebiet der heißen Zone zum Schöpfungsmittelpunkt zu erheben. Schon früher haben wir hier (Jahrb. I, S. 250) der Kypothese vom austrassischen Ursprung der Europäer gedacht. In wessenklich erweiterter und abgeänderter korm wird eine ähnliche Unsicht von W. Hentschel versschen.\*) Er erklärt Ozeanien für die Ursheimat der weißen Rasse und weiß diese dem Ceser zunächst recht absonderlich vorsommende Unnahme durch einige ganz anmutende Gründe zu unterstützen.

An der Ursprünglichkeit und morphologischen Selbständigkeit der schwarzen und gelben Menschenrasse ist wohl noch niemals gezweiselt worden, desto mehr aber an der weißen, die weniger streng absgesondert ist und durch mancherlei Abergänge mit den primitiven Rassen verbunden erscheint. Hen teschel möckte deshalb die weiße Rasse als einen Mischtypus ansehen, als ein Kreuzungsprodukt der schwarzen und gelben, jedoch nicht als das ursprüngliche Kreuzungsprodukt. Man muß vielemehr ein Zwischenglied einschalten: die braune Rasse der Südsee, aus welcher der Homo europaeus erst nachträglich neben anderen Mischtypen hervorgegangen wäre.

Unter dieser zunächst nur hypothetisch vorgetragenen Unnahme stellt Hentschel eine Völkertafel auf, auf der durch Pseile nicht nur die Abstammung, sondern auch die Zugrichtung der betreffenden Völker und Rassen angedeutet sein soll. Sie hat das folgende Aussehen:



<sup>\*)</sup> Stichr. f. den Ausbau der Entwicklungslehre, 3d. III. (1909), Heft 5.

<sup>\*)</sup> Polit.: Unthrop. Revue, VII. Jahrg. (1909), Ar. 11.



Die Kreuzung der Gelben (Turanier) und Schwarzen (Athiopier) mußte im Sinne allgemein bekannter züchterischer Erfahrungen zur Verstüsssigung der beiden an sich starren, nicht entwicklungsfähigen Urtypen führen. Nach diesen Erfahrungen läßt sich bei der gedachten Kreuzung ein Menschenschlag erwarten, der sich durch Dariationssbreite und eine gewisse Unpassungsfähigkeit ausseichnet, Eigenschaften, die ihn zur Welteroberung befähigten. Unter begünstigenden Umständen mußte er sich von seiner Bidungsstätte aus in allen mögslichen Richtungen ausbreiten und dabei geographisch in eine zentrale Cage kommen, wie sie auf der Völkertafel ersichtlich ist.

Der malaische Typus, der Abergänge und Verswandtschaft zu allen benachbarten Völkergruppen zeigt, ist nicht, wie einige gemeint haben, ein jusgendlicher Sproß am Baume der Menschheit, er stammt auch nicht von Norden. Er bildet vielsmehr selber den Wurzelstock, aus dem, neben allen anderen historischen Völkern, auch die kaukasische Rasse hervorgegangen ist.

In den innigen Beziehungen der Malaien zum Ozean sieht hentschel kein beiläusiges Dorskommnis, sondern vielmehr das einzigartigste und wichtigste Ereignis im Leben der Menscheit. Er neigt zu der Ansicht, daß die Seefahrt nur ein einziges Mal "erfunden" worden ist: wo immer sie später Bedeutung gewann, da geschah es in Wiesderaufnahme ozeanischer Traditionen. Die Ozeanier sind auch nach Aahel jene Völker, "bei denen in allen Lebensäußerungen der Glanz und die Größe des Meeresspiegels durchschimmert, deren ganzes Wesen von einem Hauche von Seelust durchweht ist"

Bei der Frage nach dem engeren Herde der turanisch=äthiopischen Rassen=mischung muß das ozeanische Inselgebiet zwisschen Australien und Amerika ausgeschieden werden. Es kann nur ein Ländergebiet in Frage kommen, in dem sich die beiden primären Rassen, von denen wemigkens die eine an ihren bis heute festgehaltenen kontinentalen Wohnplatz gekettet war, begegnen kontinentalen Wohnplatz gekettet war, begegner kontinentalen Jusselfen Alsien nehst den vorgeslagerten Inselgruppen, die den übergang zum eigenklichen ozeanischen Gebiete bilden. Kier sinden sich auch heute noch in den Regritos und Papuas Rest der dunkelfarbigen Rasse, und ihnen gegenüber, auf dem asiatischen Kontinent, der mehr oder weniger ursprüngliche turanische Typus.

Dieser war vermutsich ein Kind der asiatischen Hochländer, während jene, die Aegroiden, sich einste mass von Ufrika über Südindien bis nach Melanesien und den Philippinen verbreitet hatten.

In diesen langgestreckten Gürtel negroider Bevölkerungen ist die gelbe Rasse vermutlich über Hinterindien eingestrahlt. Dieser Völkerstrom hat vielleicht durch viele Jahrtausende fortgedauert und ist auch heute noch nachzuweisen. Dabei erfolgte die Vermischung mehr auf Kosten der schwarzen Rasse. Wo sich die dunkleren Völker bis heute schärfer von der Mischrasse abheben, da sind sie in das unwegsame Innere der Inseln oder an die wüsteren Gestade zurückgewiesen. Nur in Neu-Guinea, das sich nach Ausdehnung und Bestalt mehr einem festlandsgebilde nähert, war die schwarze Rasse in so dichter Masse vertreten, kam ihr auch das tiefere Candmassiv so wesentlich zu statten, daß sie den erobernden Seefahrern gewachsen blieb und die Sturmfluten gerade so wie auf dem afrikanischen Canderblock überdauerte, wenn auch micht spurlos. Soust aber wälzte sich die Woge gelben Blutes, alles Beweglich und weniger Massige mit sich reißend, über Insulinde (südostasia= tische Inselflur), die Molukken, Neu-Guinea hinaus, um sich in breiten nord-, ost- und südwärts gerichteten Urmen dem Ozean zu vermählen und sich erst an den Gestaden Japans, Umeritas und Australiens zu brechen, während gleichzeitig westwärts gerichtete, durch die Windströmungen begunstigte Unternehmungen die neugebildete Erobererrasse nach Afrika und endlich auch nach unserem eigenen Kontinent führten. Diese Uusdeh= nungszüge haben Jahrtausende gedauert und lassen sich noch in historischen Zeiten verfolgen.

Don besonderem Interesse ist im Hinblick auf das uns beschäftigende Problem, Ozeanien als Ursheimat der weißen Rasse, die älteste Geschickte der Malaio-Japaner, insosern als von ihren Anfängen die älteste standinavische Geschickte eine ziemlich getreue Kopie bildet. Die über Formosa nach Jaspan eingewanderten Malaien gleichen den standinavischen Witingern wie ein Ei dem anderen. Aus ihren flinken Drachenschiffen dringen sie, den Untersläusen der Flüsse solgend, tief in das gegenübersliegende Festland ein, genau wie die Normannen in der gleichen Absicht und mit demselben Behaben auf dem Ahein und der Seine. Später traten in Japan, genau wie in Skandinavien, insolge dieser Auslandspolitik Symptome nationaler Erschöpfung



ein, die dazu führten, dem kriegerischen Auslandsverkehr auf alle Weise zu steuern. Daß die Unterdrückung künstlich war, zeigt der gegenwärtige plötzliche Ausschwung Japans als Seemacht.

Im Südosten Afrikas, wo viele steinzeitliche Altertümer einen bedeutenden vorgeschichtlichen Außenposten des Malaientums erkennen lassen, hat sich dieses quer durch den Kontinent bis an die Westüsten verbreitet. Es lebt hier in den hottentotten und Buschmännern fort. Auch für das mittlere Afrika ist eine Zone malaischer, und zwar ostpapuanischer Einflüsse nachgewiesen, und wo sie im Westen des hestlandes deutlich zu Tage treten, zeigen sie nach froben in Beziehungen zu weste europäischen Altertümern.

Somit glaubt hentschel den Bedanken vorbereitet zu haben, daß auch die europäische Kulturraffe und ihr Stammvater, der Neolithiker der Ostsee, gleiche oder parallele Wege gegangen ist, ehe er dazu kam, jene Siedlungen zu gründen, deren Müllhaufen die dämischen Muschelhalden bilden, die sich durch nichts von ähnlichen japanischen und amerikanischen 21b= fallhaufen unterscheiden. Wenn die von frobenius\*) festgestellten Wege, auf denen sich die ältesten ozeanischen Mythenstoffe, z. B. die Maui= mythe der Neuseeländer, über das Erdrund verbreitet haben, Zug für Zug mit den von Hent= schel festgestellten ozeanischen Völkerströmen über= einstimmen, so läßt sich das nunmehr wohl begreifen: Die Mythen sind eben nicht durch die Cüfte gewandert, sondern als das intellettuelle und moralische Inventar, als die religiösen Gedanken ozeanischer Wandervölker verbreitet worden.

Auch die weiße Rasse ist eine Auswickelung ozeanischer Keimanlagen. Man ist heute allgemein geneigt, die weiße Raffe mit dem nordischen Klima, mit Schnee und Eis in Verbindung zu bringen biologisch ausgedrückt: man führt ihre Charaktere auf Naturzüchtung zurück. Die durch Naturzüchtung in Schneeländern erzeugte farbe ist jedoch nicht die blonde, sondern die weiße (Eisbär, Schnee= huhn, Polarfuchs usw.). Aber weder von der gang noch von einer annähernd weißen farbung ift bei der blonden Rasse etwas wahrzunehmen, und das spricht nicht unbedingt für Unpassung an die Schneelandschaft. Die blonde Farbe findet man aber beim Löwen und anderen Wüstentieren: hier spricht die Unpassung an den das ganze Jahr gleich hellen Wüstemand und das braune Wüstengestein. Mun haben Malaie und Kaukasier ihre Werdezeit aleich= falls auf dem Sande, nämlich am Strande, zu= gebracht, mit dem ihre älteste Wohnstätte fest verbunden war. Hier hätte die blonde farbe einem Ideal der Schutfärbung entsprochen; doch scheint es hentschel sehr fraglich, ob die Idee einer Schutfärbung hier überhaupt in Betracht tommt.

Eher, meint er, sei die helle färbung dem Bestreben zuzuschreiben, eine friegerische Aristofratie von hellerer Gesichtsfarbe zu züchten, da bewuste rassische Zucht den primitiven Dölkern etwas durche aus Naheliegendes ist, wie der zur Zeit der Entsdeckung der polynesischen Inseln dort an manchen



Daß intime körperliche und seelische Beziehungen zwischen der braunen und der weißen Rasse bestehen, glaubt Hentschel u. a. auch daraus entnehmen zu können, daß man bei uns viele Gesichter antrist, die durchaus mongoloiden oder malaischen Typus ausweisen. Was die seelische Derswandtschaft angeht, so ist oftmals darauf hingeswiesen worden, daß das Christentum, welches doch nicht einmal in Indien zuß fassen konnte, den zeanischen Völkern von Unsang an in die eigenen Hände gegeben werden konnte. Die Christianisiesrung Polynesiens hat viele Ühnlichkeit mit der Germaniens. Ühnliches gilt von der Sprache, den Bräuchen, dem Rechte, dem ganzen seelischen Typus.

Nach der geläusigen Unnahme sind die dä= nischen Haldenbewohner mitteleuropäischen Ursprungs; die "Beweise" dafür beschränken sich auf den Nachweis einer gewissen Kulturgemeinschaft zwischen ihnen und den diluvialen Renntierjägern. Wie kommt es, fragt demgegenüber hentichel, daß der steinzeitliche Mensch Europas, sagen wir also der Renntierjäger, falls er in einer kontinen= talen Umgebung aus halbtierischen Zuständen herausgewachsen war und sich dabei ein gewisses Inventar kontinentaler Cebenshilfen und Vorurteile angeeignet hatte, unter allen ihm zu Gebote stehen= den wohlgelegenen Gebieten gerade die Seefüste bevorzugte? Wie kommt es, daß er, eben erst an dieser eingetroffen, noch che er irgend ein Zeichen seiner Cätigkeit und Schöpferkraft hinterlegen konnte, bereits die Seeherrschaft gewonnen hatte, daß er auch in der folge mit solcher Ausdauer an der fremden Umgebung fostgehalten hat, ja daß er sich gerade hier bis heute in seiner typischen Erscheinung erhalten hat, während er doch überall in seinen später bezogenen kontinentalen Sigen eine Umwandlung erfuhr oder gar zu Grunde ging? Dieses Rätsel ist durch die Unnahme gelöft, er habe seine neue Heimat mit Hilfe der im Caufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden erprobten fahrzeuge gewonnen, die ihn zum Herrn der Woge machten. Einige werden an die große Entfernung zwischen Oftsee und Südsee denken; sie ist indessen geringer als jene etwa zwischen Sumatra und den Südsee=Inseln, welche die Malaien doch nachweislich



<sup>\*) &</sup>quot;Das Zeitalter des Sonnengottes."

zurückgelegt haben, und zwar in uferlosen Ozeanfahrten, während sie sich bis zur Oftsee an den Küsten entlang tasten konnten und dabei möglicherweise unter dem Einflusse von Klimaschwankungen passiv hingeschoben wurden. Für die Entdecker der Osterinseln gab es keine unerreichbaren Fernen mehr, und die spätere Entdeckung Umerikas wäre für sie ein kleines Zwischenspiel gewesen. Ein Rest dieses ozeanischen Wagemutes ist auch heute noch der standmavischen Rasse eigen.

Bentschel erörtert ferner die Uhnlichkeit der Wohnhäuser und der ganzen Hausanlage bei den Malaien und den Menschen der jüngeren Steinzeit, die an der dänischen Oftseefüste die Küchenabfallhaufen hinterließen, die sich in ähnlicher form auch an der Oftkuste Nordamerikas (Maryland, Dirginia) finden. Sie sind höchstwahrscheinlich unter Pfahlbauten entstanden, deren Baltendede für den Abhub der Mahlzeiten eine Öffmung befaß. So hätten wir denn neben der malaischen Urmythe und dem malanischen Seedrachen auch noch den malaiischen Pfahlbau, die alle drei über den Gzean hinweg die Kontinente verbinden. Vielleicht erinnern auch die megalithischen Denkmäler an eine Zeit, wo sich der gleiche "Völkergedanke" in Standinavien, am Atlantischen Ozean, am Sinai und in Kleinasien Geltung verschafft hatte.

Wie weit die von W. Hentschel vorgetragenen Unschauungen in der Ethnographie eine Stütze finden, möge der Blick in eine neuere Dölkerfunde lehren. \*) Nach Prof. Dr. W. Volz sind die Malaien weder eine den Kaukasiern, Negern usw. gleichwertige Rasse, noch eine ganz unselbständige indochinesische Kreuzung. Beide Un= schauungen gehen zu weit. Sicherlich ist die Mischung reichlich genug, und viele fremde Bestandteile sind in der Rasse aufgegangen; aber der malaissche Zweig ist älter als die Beimischung und stellt sich als ein wohlumgrenztes Glied des Menschengeschlechtes dar, das man als ein vorgeschobenes Blied der gelben Rasse betrachten muß. Daß sie dieser Rasse angehörte, zeigt ihre Hautfarbe; auch in ihr ist der gelbe Con deutlich vorhanden, wenn er auch meist in einem mittelbraunen Besamtton aufgeht. Im allgemeinen ist die Hautfarbe ziemlich licht, so daß bei jungen Leuten häufig selbst das Rot der Wangen durchschimmert. Das haar ist straff, grob und schwarz, mit bräunlichem Schimmer, welliges oder lockiges Haar deutet auf Mischung. Die farbe der Augen ist ein mehr oder weniger dunkles Braun, eine Mongolenfalte tritt ausgebildet oder in der Unlage häufig auf, aber nur felten so start entwickelt, wie beim Chinesen; das Unge gleicht etwas mehr dem Europäerauge. Der Besichtsausdruck ist dem des chinesischen Besichtes nicht unähnlich, aber die mongolischen Merkmale sind stark abgeschwächt. Die Körperverhältmisse scheinen sich, abgesehen von der geringeren Körpergröße (155-160 Tentimeter), von denen der Europäer nicht weit zu entfernen, daher sind Bestalten von fast vollendeter Schönheit unter den jungen Ceuten gar nicht so selten.

Die Frage nach der Herkunft der malaisschen Gruppe ist nach Prof. Dol3 noch nicht gang gelöst. Stammt sie aus Hochasien und ist sie die Höhen des hinterindischen Gebirgsstockes entlang nach Süden gewandert? Oder muffen wir ihre Ursize im malaiischen Urchipel, vielleicht auf Sumatra, suchen, und hat sie sich von hier aus nach Norden, Westen und Osten verbreitet? für beide Unschauungen lassen sich Gründe anführen. Dielleicht erscheint aber auch für diesen Zweig des Menschengeschlechtes eine nördliche Herkunft, aus dem Innern Alfiens, wahrscheinlich. Den Unschauungen hentschels entspricht es, wenn Prof. Dolz hinzufügt: Die malaiische Gruppe hat viel fremdes Blut in sich aufgenommen; zunächst einmal ist wohl die indoaustralische Rasse zum großen Teil in ihr aufgegangen, dann hat sie auch Beimengungen von Megritos und melanesischen Bestandteilen erfahren. Die seit dem Beginn unserer Zeitrechnung erfolgten Einwirkungen können uns hier nicht interessieren.

für die Negritos, eine zwar kleine, aber selbständige Gruppe unter den Völkern Sud- und Ostafiens, ist das auffälligste und sie deutlich zusammenfassende Merkmal der Haarwuchs. haar ist reinschwarz und traus, d. h. spiralig gedreht, unterscheidet sich somit scharf von dem lodigen oder auch abstehend flodigen Haar, das uns bei der indoaustralischen Unterschicht entgegentritt. Die Körperfarbe ist sehr dunkel, schwarzbraun, die Körpergröße bei Mannern durchschnittlich 140—150 Zentimeter. Ihre Verbreitung ist sehr eigenartig: im Westen auf den Undamanen, der am weitesten gegen den Kontinent vorgeschobenen Inselgruppe, dann auf der malaiischen Halbinsel und schließlich im äußersten Nordosten im Innern der großen Philippineninseln. Im übrigen Teil der malaisschen Inselwelt scheinen sie zu fehlen (hier könnten sie von den "Turaniern" Hentschels, den mongolischen Urmalaien, aufgesogen oder ausgerottet sein). Der Unschluß findet sich höchstwahrscheinlich im Osten unter den fraushaarigen Elementen Melanesiens (3. 3. auf den Salomons= inseln usw.).

Eine viel weiter im indischen Urchipel verbreitete Schicht sind die von Hentschel nicht in Betracht gezogenen lodenhaarigen Indoaustralier, die allenthalben, wo sie auftreten, in das schwer zugängliche Innere zurückgedrängt sind, wohl infolge ihrer außerordentlich niedrigen Kultur. Sie sind durchschnittlich etwas größer als die Negritos, die Männer 153-158 Tentimeter im Durchschnitt. Auch die Körperfarbe, meist ein mittleres Braun, ist lichter als bei jenen. Sehr bezeichnend ist das wellige, grobe, schwarze Haar, das sich scharf von dem groben Schlichthaar der gelben Rasse unterscheidet. Die tiefliegenden Augen geben dem Besicht einen wilden Ausdruck, die Mongolenfalte fehlt. Ihre Besichtsbildung sowie auffallend viele Merkmale am Knochengerüst deuten darauf bin, daß hier eine fehr alte, der Wurzel des Menschengeschlechtes nahestehende Rasse vor-

Ihre geographische Verbreitung ift sehr groß. Wir finden sie in gang Südostafien, wie in der



<sup>\*)</sup> Junftr. Völkerkunde, herausgeg. von Dr. G. Buschan. Verlag v. Strecker und Schröder, Stuttgart, 1909.

malaischen Inselwelt in Resten, oft kleinen Volksstämmen von wenigen hundert Seelen, zerstreut. Zu ihnen gehören die Weddhas in Ceylon (siehe Jahrb. II, S. 301), eine ganze Reihe von Bergskämmen in den Gebirgen des vorderindischen Caselslandes, einige Völker Hinterindiens, ein Teil der chinesischen Urbevölkerung, die Unterschichten der großen Sundainseln, z. B. die Toala auf Celebes, ein Teil der philippinischen Negritos u. a. Wenn man die Frage nach ihrer Herkunst und Stellung im Rahmen des Menschengeschlechtes auswirft, so sindet man, mit allem Vorbehalt gesagt, Verbindungen doppelter Urt: einmal zu den Australiern, sodann aber auch zu den Europäern.

Im Gegensatz zu den friedfertigen Indoaustrasiern erscheinen die Malaien als eine friegsbereite, wilde Basse; Krieg und Raub sind auf der Tagesordnung; die Malaien sind ein seesahrendes Dolk, und so hat auch von jeher die Seeränderei in hoher Büte gestanden. Der ältere Kulturstrom, den man nach seinen Endsliedern malaio-polynesisch benannt hat, ist von großer Bedeutung für die Umgestaltung von Schiffahrt und Sischerei geworden. Die Bootsbestattung hat sich in verschiedenen Formen im ganzen Archipel, selbst bei den Inlandstämmen, erhalten. Wichtig für die vorliegende Frage ist auch noch der Umstand, das die malaio-polynesische Kultur die Kunst der Metallbearbeitung noch nicht kannte, sondern wohl völlig noch der Steinzeit angehörte.

Daß mit der Kypothese von der Kerkunft der weißen Rasse aus Ozeanien die uns am meisten interessierende frage der Vorgeschichte völlig geslöst sei, ist kaum anzunehmen; jedenfalls aber wird diese Kypothese eine willkommene Unregung sein, den vielsach noch so dunklen Zusammenhängen in Geschichte und Kultur der Völker vorgeschichtlicher Epochen nachzuspüren. Endlich wird sich auch hier ein klares und einwandsreies Bild des wirklichen Geschehens, von dem wir heute offenbar noch weit entsernt sind, ergeben.

Diel tiefer zurück in die Vergangenheit der Menschenrassen greift eine Arbeit Dr. Ch. Arldts über die erste Ausbreitung des Menschengeschlechtes.\*) Er nimmt in der Entwicklung des Menschen folgende fünf Stufen an:

- 5. Homo sapiens typicus (Mittelländer, Mongoloiden, Neger).
- 4. Homo sapiens protomorphus: meist kleine Gestalt, breites Gesicht, Häufung pithekoider Merksmale (z. 3. Australier, Hottentotten).
- 3. Homo primigenius: Typus Neandertal-
- 2. Protanthropus: ohne artifulierte Sprache, ohne feuer, Kultur höchstens eolithisch (Homosimius).
- 1. Prothylobates: Menschenaffe mit allen jetzt auf die einzelnen Anthropomorphiden verteilten Merkmalen.

Die Protanthropusstufe, auf der die Menscheit sehr lange stillgestanden sein und sich der Solithen bedient haben mag, soll nach Urldt am

wahrscheinlichsten in der niederschlagsarmen subtropischen Zone Usiens aus der Prothylobatesstuse hervorgegangen sein. Die Entwicklung der letzteren wäre ins Untermiozän, die des Protanthropus ins Obermiozän zu setzen. Die Ausbildung des eigentlichen Menschen wird nach Haeckels Dorgang nach Innerasien verlegt, wo die langsame Erhebung des gewaltigen Hochlandes zur Pliozänzeit die denkbar günstigsten Bedingungen für die Menschwerdung bot. Diese kam in mehreren Stämmen erfolgt sein (polyphyletisch).

Dr. Urldt untersucht nun die Ausbreitung der einzelnen Rassen von Innerasien her. Die Stammgruppe des Menschengeschlechtes muß die wesentlichen Merkmale der Neandertalrasse besessen haben, besonders einen flacken Schädel, ein krästigeres Gebig und kürzere und weniger muskulöse Beine. Sie mag schlichthaarig und braun gesärbt gewesen sein, von mäßiger Körpergröße; doch seine keinesfalls die lebenden Zwergvölker in die rekte Beziehungen zu der Stammesgruppe zu sehen. Diese sollen sich nach Dr. Urldts Unsicht aus höher gewachsenen Menschenrassen unter ungünstigen Eebensverhältnissen entwickelt haben. Um nächsten steht der Homo primigenius-Gruppe unter den lebenden Rassen wohl die australische.

Unter den lebenden Raffen kommen zunächst von Strat als protomorphe bezeichneten (Jahrg. I, S. 275) in Betracht. In ihnen sind die ältesten Seitenzweige, die aus der Stammgruppe der Menschheit hervorgingen, zu sehen. Sie konnten sich im jüngeren, vielleicht auch schon im mittleren Tertiar über das nördliche Usien und Europa ausbreiten und bewahrten hier den alten schlichthaarigen Cypus. Wir können diese hypothetische Rasse als Präneandertalrasse bezeichnen und in ihr die Verfertiger und Benutzer der Colithen mutmaßen. Möglicherweise standen sie noch durchaus auf der Protanthropusstufe, besaßen also weder Sprache noch feuer. Im Pliozän konnten sie sich auch südwärts verbreiten, und hier, am mahrscheinlichsten in Indien, ging aus ihnen die wollhaarige, zunächst die büschelhaarige Gruppe der Menschheit hervor. Der eine Zweig gelangte mit zahlreichen indischen Tierformen nach Ufrita, das um diese Zeit viel stärker bewaldet gewesen sein muß, als gegenwärtig. In Ufrita vertreten den ältesten Typus die Swergvölker der Ukta und ihre Derwandten; die Uraffalen mögen jedoch größer als die jetigen gewesen sein. Hottentotten und Buschmänner sind eine eigenartige Weiterbildung dieses Cypus, der zeitweilig ganz Ufrika erfüllt haben mag und, wie die gunde von Mentone (französische Seealpen) es wahrscheinlich machen, auch über die Pyrenäenhalbinsel mindestens bis Südfrankreich vordrang und sich bis tief ins Quartar behauptete. Wie die Hottentotten, so muffen wir ebenso auch die Neger als in Ufrika autochthon ansehen, und zwar können sie kaum aus den Hotten= totten hervorgegangen sein, die sich extrem einseitig entwickelten, vielmehr gehen sie wohl direkt auf die Uffalen zurück. Die Neger haben selbständig die Stufe der protomorphen Rassen überwunden und repräsentieren eine der drei großen haupt=

<sup>\*)</sup> Politisch-Unthropol. Revue. VIII. Jahrg. (1909), Ar. 2.

Ein zweiter Zweig der wollhaarigen Protomorphen gelangte nach dem Osten und bestedelte vorwiegend hinterindien, die malaiischen und melanesischen Inseln und vielleicht auch Australien und Casmanien. Die von diesem Zweige, aus dem die Papua hervorgingen, mitgebrachte Technik kann höchstens eine eolithische gewesen sein. Eine weitere von Norden kommende Völkerwelle, von den aus den Präneandertalmenschen hervorgegangenen Weddalen geführt, sprengte die wollhaarigen Rassen auseinander. Sie drängte sich zwischen den afrikanischen und den hinterindischen Zweig der Wollhaarigen und gelangte auch bis mitten in das Bebiet der Papua; haben sich von ihnen doch die Toala auf Celebes erhalten, wie überhaupt im hinterindischemalaiischen Gebiet eine sehr intensive Raffenmischung eingetreten sein muß.

Auch die im Norden zurückgebliebenen Ungehörigen der Stammrasse entwickelten sich weiter. Im Westen, in Europa, ging aus ihnen die noch auf der Primigeniusstufe stehende Neandertalrasse hervor. Diefe Spaltung können wir etwa 400.000 Jahre zurückversetzen an das Ende der Mindel= Eiszeit. Eine Parallelrosse dazu muß sich im Norden entwickelt haben, ihre letten Nachkommen sehen wir in den außerordentlich stark behaarten Amos Nordjapans. In Innerasien erhielt sich ein weiterer Rest des Stammes; aus ihm ging eine dritte südliche Völkerwelle hervor, welche die Dra= wida nach Vorderindien führte und besonders die stammverwandten Weddalen zurückbrängte. Mit den Drawida dürfte noch ein weiterer Zweig der schlichtbaarigen Protomorphen nach dem Süden, und zwar nach Hinterindien, gelangt sein, die Ur= malaien, die später größtenteils in den Mongolen und den heutigen Malaien aufging.

Aus den protomorphen Rassen gingen die archimorphen oder Hauptrassen hervor, wie wir schon bei den Negern sahen. Auch die Gelbhäutigen und die Weißhäutigen haben getrennte Wurzeln. Die Heimat der ersteren, deren Stammund Kauptrasse die Mongolen sind, kann wohl kaum anderswo als im östlichen Assen gesucht werden; Nordassen müssen sie schon ziemlich früh besiedelt haben, wogegen die Ausbreitung der sinnischen Dölker nach Nordeuropa sicherlich erst nach der letzten Eiszeit stattgefunden haben wird, da vorher diese Gebiete nicht dauernd bewohndar waren. Undere Mongoloiden gelangten nach Amerika, viel-

leicht schon im früheren Diluvium, so daß sie durch die gewaltigen Inlandseismassen des Nordens zeitweilig fast völlig isoliert wurden. In dieser Isolierung ging aus ihnen der so scharf ausgeprägte Indianertypus hervor.

Etwa gleichzeitig mit den Mongolen mögen sich die ältesten Vertreter der mittelländischen Hauptrasse herausgebildet haben, die ebenso nach Westen sich ausbreiteten wie ihr Parallelzweig, die Drawida, nach Süden. Die Ausbreitung dieser Dölketwellen hängt wahrscheinlich mit klimatischen Schwankungen zusammen; denn der Wechsel zwischen Eiszeiten und Interglazialepochen mußte sich natürlich auch in Innerasien fühlbar machen, und die Eiszeiten mußten den Unstoß zu neuen Auswanderungen geben. Wahrscheinlich gab die Rißeiszeit den Anstoß zu der Völkerwelle, die die Mittellander nach Westen führte. Dielleicht in der langen Rik-Wurm-Zwischeneiszeit erfolgte die Spaltung dieser Welle; der südliche Zweig, die Hamiten, drängte in Nordafrika die Wollhaarigen zurück, im südlichen Vorderasien schlossen sich an ihn die Semiten an. Der nordwestliche Zweig, die Rasse der Westeuropäer, als deren letzte Reste vielleicht die Basken anzusehen sind, haben die "Urneger" in Südwesteuropa zurückgedrängt und die Neandertalrasse überall abgelöst beziehungsweise in fich aufgesaugt.

Der nördliche Zweig der Mittelländer wurde zunächst durch die Alarodier gebildet, welche die hauptmasse zu den Dölkern der Urmenier und vielleicht auch der Juden geliefert haben, ihnen gehörten die Hethiter, die ältesten Kleinasiaten, wohl auch die Elamiten, Sumerier u. a. an. Sie mit den Renntierjägern in Verbindung zu setzen, verhindert ihre Brachykephalie. Aus diefer Rasse gingen schließlich die Indogermanen hervor, und zwar erscheint in der Würmzeit als recht geeignetes Bebiet zur Ausbreitung dieser fraftigen Rasse das nordpontische Gebiet, zwischen den gewaltigen Inlandeismassen im Norden und dem da= mals weit größeren pontisch-faspischen Binnenmeere im Süden. Don hier breitete sich beim Auckgang des Eises der slawogermanische Zweig nach Nordwesten aus; die anderen wandten sich nach dem Südosten und Südwesten, das pontisch-kaspische Beden umgehend. Es würde zu weit führen, diese Unsbreitungen bier im einzelnen zu verfolgen; auch betreten wir damit schon das Gebiet der Beschichte.



Luster und Lampen für Petroleum=, Elektrisches und Gaslicht

R. Ditmar, Gebr. Brünner, (A.-G.) Wien, X. Eugengaffe 57. Petroleum-Heiz-u.Rochöfen Inftallation elektrischer Lichtanlagen.

Miederlagen:

**Wien:** I. Weihburggasse 4, I. Kärntnerstr. 13, Magdalenenstr. 10a, VII. Mariahilserstr. 74b, IX. Währingerftr. 54.

Budapest, Bombay, Calcutta, Graz, Lemberg, Lyon, Mailand, Prag, Shanghai, Trieft, Warschau.

= Rataloge kostenlos! -

### Maturechte === Eigenbauweine

weiß und rot, flaschenreif, befter Lagen Rieder=Österreichs, beliebte angenehme Tisch= und Tafelweine empfiehlt direkt ab hadres bei Mailberg und ab Wien B. Boepnek, Briefabreffe: Filialkellerei Wien, Dobling, Hauptftraße Ur. 3.

Telephon 15174a. Bornehmfte Empfehlungen. Breislifte frei.

Berlag von Karl Prochaska, Leipzig—Teschen—Wien.

### Königin des und ihr Reich

Aftronomifde Unterhaltungen über unfer Planetenfpftem und das Leben auf andern Erdfternen

von Dr. M. W. Meper.

80. Mit vier Abbild. 420 G. eleg. geb. K 6.80 = M. 6 .-

### Der Naturgenuß

Ein Beitrag jur Gludfeligfeitslehre

von B. Corm.

80. 198 Seiten elegant gebunden K 4.20 = M. 3.50.

percential entratal entratal en l'accoration

## Ehinin=Eisen=Villen,

versilbert, Marke "Rrebs"

find ein hervorragendes Stärfungemittel bei auf Blutarmut beruhender Nervosität und allen damit zusammenhängenden Rrantheiten des Befamtorganismus.

:::: Preis per Flasche 4 Rronen. :::. Rrebs=Upotheke S. Mittelbach,

> Wien, I., Soher Martt 8, (Palais Sina.)

Gegründet 1548.

Gegründet 1548. Interurb.-Telephon 20348. 4



### Zur Pflege der Haare

Klettenwurzel-Essenz aus frifch. Klettenwurzeln, ein altbekanntes und sicheres Mittel gegen haaransfall, Schuppenbildung und zur Stärfung des haarbodens. Preis 1/2 flasche K 1.80, 1/1 flasche K 3.20.

Klettenwurzel-Ol bei trockenem haar K -'80. Klettenwurzel-Pomade bei fprodem haar K 1'-Bu beziehen burch

Philipp Acusteins Apotheke "3. h. Leopold" Wien, I. Plantengaffe Dr. 6.



K. u. K. Hofbuchdruderei Karl Prochasta in Teichen.



# PAGE NOT AVAILABLE

Diese führt zu Erscheinungen, deren Gesamtheit man als Greisenhaftigk bezeichnet. Die Haut wird trocken, blutleer und gerunzelt, die Haare werden wi der Körper erscheint gebeugt, der Gang langsam und oft beschwerlich, das De

vermögen herabgesetzt und das Gedächtnis geschwächt.

Diese allgemeine Atrophie oder Verkümmerung des Organismus ist zw eine physiologische Erscheinung, aber durch die chronische Selbstvergiftung Körpers infolge der abnorm starken Darmfäulnis tritt sie bei uns allzufrüh ein i reizt die von Metschnikoff als Makrophagen bezeichneten einkernigen Lymphzell die Körperzellen, die sie bis dahin beschützten, selbst anzugreifen und so mit Zeit einen verfrühten Zerfall des Organismus herbeizuführen. Indem sie s des Farbstoffes der Haare bemächtigen, lassen sie diese bleich und durch Zerklüftt und abnormen Luftgehalt weiß werden. Auch die Haut, die Muskeln, die Drüs das Gehirn, die nervösen Elemente, die Knochen, kurz alle Organe des Mensch werden in gleicher Weise von ihnen gebrandschatzt, und daraus resultiert eben allgemeine Atrophie des Körpers, die Greisenhaftigkeit.
Hält sich der Mensch mehr an Pflanzenkost, so wird diese chronis

Selbstvergiftung des Körpers auf ein Mindestmaß herabgedrückt; denn dann ist

Bakterienflora des Darmes weit geringer und fast ganz harmlos. Vom Bakteriengehalte und dem außerordentlichen Reichtum an mit giftigen Zersetzungsprodukten in den Exkrementen können wir schon Rückschlüauf die unglaubliche Zahl der Schmarotzer ziehen, die besonders in unserem Dic darme gedeihen. Nach den neuesten Untersuchungen verschiedener Forscher, un denen Professor Julius Straßburger in Bonn an erster Stelle zu nennen besteht rund ein Drittel des Trockengewichtes des normalen menschlichen Ko — genau angegeben 32,4 Prozent — aus Bakterien. Legen wir den 8 Gran Bakterien, die da als tägliches Ausscheidungsprodukt in Frage kommen, die mittl Größe des gemeinen Dickdarmbewohners, des Bacterium coli commune, zugrun so ergibt sich, daß ein jeder von uns täglich wenigstens 128 Billionen Bakter als Ueberschuß der in unserem Körper gebildeten Darmschmarotzer ausstößt, ist beiläufig eine Zahl, die fünfmal so groß ist, als die gesamte Blutmen des erwachsenen Menschen rote Blutkörperchen zählt.

Bei den geringsten Störungen der Darmtätigkeit erhöht sich Bakteriengehalt des entleerten Kotes auf das Doppelte des Normalen und mε Was für eine Unmenge giftiger Stoffe dabei gebildet werden, kann man sich le vorstellen! Zwar können diese bis zu einem gewissen Grade durch die Verdauun sälte, namentlich durch den Bauchspeichel und die Galle als die wirksams Verdauungssäfte, entgiftet werden. In zu großen Mengen gebildet und resorbi bleiben sie aber teilweise im Körper zurück und üben dann ihre giftigen Wirkung auf ihn aus, so daß mit der Zeit eine chronische Selbstvergiftung entsteht, allmählich die Gesundheit untergräbt und schließlich dem Leben ein vo

zeitiges Ende setzt.

Yoghurt ist ein energisches Desinfektionsmittel. In den Dar kanal eingeführt, entwickeln sich die Kulturen der Bakterien in kurzer Zeit das üppigste und verdrängen dadurch die übrigen, vielfach schädlichen Dar bakterien. Indem sie, wenn auch nicht die alleinigen, so doch die bevorzug Bewohner des Darmes werden, übernehmen sie die Funktionen der ehemalig Darmbakterien. Da sie aber durchaus keine giftigen Stoffwechselprodul erzeugen, vielmehr durch Beseitigen der schädlichen Stoffwechselprodukte erzeugen übrigen Darmbakterien in gewissem Sinne desinfizierend wirken, üben sie ein höchst wohltätigen Einfluß auf den Organismus aus. Für diese Eigenschaft spr die Tatsache, daß in Bulgarien, wo der Yoghurt als Volksnahrungsmittel s verbreitet ist, bei nur vier Millionen Einwohnern sich 3800 Yoghurtesser befind die über 100 Jahre alt sind, während unter den 61 Millionen Bewohn Deutschlands nur 71 Personen vorkommen, die über 100 Jahre alt wurden.

Noch ausführlicheres über Yoghurt enthält die kleine Broschüre Dr. med. Löbel: Maya-Yoghurt-Mühlrad, Verlag G. Homann, Wilmersde Berlin, Preis 30 Pf. Das folgende ist dieser Arbeit entnommen.





# PAGE NOT AVAILABLE

Dr. Combe, Professor an der Universität in Lausanne, schreibt in seiner neuen Werk: L'auto intoxication intestinale, über Yoghurt ausführlich und erklä den Yoghurt für ein hervorragendes, fäulniswidriges Nahrungsmittel, das den kranke Körper von Giften befreit durch seine den Krankheitskeimen feindliche Wirksamkei In Nr. 42 u. 43, v. 19. u. 26. Oktober 1907 der Allgemeinen Medicinische Central-Zeitung behandelt Dr. Willke eingehend den Yoghurt und namentlich di Wirksamkeit der Yoghurt-Tabletten-Mühlrad.

In der Berl. Mediz. Gesellschaft vom 13. XI. 07 berichtet Geheimrat D Patschkowskivon seinen guten Erfolgen mit Maya-Yoghurt-Präparaten-Mühlrad und de damit bereiteten bulg. Milchpudding und empfiehlt sie zu ausgiebigen weiteren Versuche

In der Zeitschrift "Für neuere physikalische Medizin" Nr. 1 u. 6, 08 empfieh Dr. Zickel die Maya-Yoghurt-Präparate-Mühlrad zur ausgiebigen Verwendung, da « sehr gute Resultate damit erzielte.

In der deutschen Mediz. Wochenschrift Nr. 1 vom 2. I. 08 veröffentlid Dr. Wegele seine guten Erfolge mit Yoghurt bei Magen- und Darmkatarrh in seine Sanatorium ausführlich.

Dr. Wejnert publiziert in der Wiener Mediz. Wochenschrift vom 4. IV. ( seine Untersuchungen, ausgeführt in der Mediz. Klinik der Universität Krakau, m folgendem Resultat: die Milch mit dem Maya-Bazillus (Yoghurt) vernichtete vo den schädlichen Darmbakterien in kurzer Zeit 75 bis 95%, ja in einigen Fälle sogar bis über 98%.

In der "Therap. Rundschau" (Nr. 25, 08) veröffentlicht Dr. Braungart ei Referat über Yoghurt und empfiehlt die Yoghurt-Präparate-Mühlrad.

In der "Zeitschrift f. n. physik. Medizin" (Nr. 21, 1908) berichtet Dr. Külvon der Universität Rostock über den Nutzen von Yoghurt-Kuren und empfieh ebenfalls die Mühlrad-Präparate. Ebenso Dr. Ohly in der Münchener med. Wocher schrift Nr. 35, 1909.

Privatdozent Dr. Liefmann von der Universität Halle veröffentlicht in de "Münchener Mediz. Wochenschrift" (Nr. 10, 1909) seine neuen Versuche mit Yoghur bakterien zur Verdrängung der Typhusbazillen und erzielte überraschend gute Resultat Die vorher so reichlich vorhandenen Typhusbazillen verschwanden während de Yoghurtgenusses.

Viele weitere wissenschaftliche Publikationen von Professoren und Aerzte in der ärztlichen Fachpresse. — Die kleine Schrift: "Die Kontrolle der Yoghurt-Kuren gibt Anleitung zur Selbstkontrolle der Wirksamkeit der Yoghurt-Kuren.

Versand der Original-Präparate aus dem

#### Hygiene-Laboratorium G. m. b. H. in Berlin-Wilmersdorf 57

#### Ringbahnstrasse 242.

- 1. Yoghurt-Tabletten-Mühlrad, à Originalpackung für 12 Tage Mk. 3,6 (1/2 Schachtel Mk. 1.60), Nachnahme 35 Pf. extra.
- 2. Maya-Mühlrad, für viele Portionen Yoghurt Mk. 3.00, Nachnahme 35 Pf. extr Mühlrad-Maya-Malz-Pulver, à Flasche (für ca. 1 Woche) Mk. 1.50, b Bezug von 10 Flaschen auf einmal à Mk. 1.40, Nachnahme 35 Pf. extra. Alle drei Präparate sind lange haltbar.

Die Herren Aerzte kennen diese Präparate. Fragen Sie also bitt Ihren Arzt um Rat.

Nach dem Ausland nur gegen Voreinsendung des Betrages, auch in Brie marken aller Länder.

Depot für Oesterr.-Ungarn: Apotheke zur Mariahilf in Graz.

Depot für die Schweiz: Nadolny & Co. in Basel. Depot für Skandinavien: H. P. M. Henriksen in Kristiania, Norge.

Depot für Nordamerika: Rev. Johannes Glaesser in Cincinati-Ohio.

Die Original-Mühlrad-Präparate sind echt nur in roter Packung wie obig Abbildung mit dem Namen (Schutzmarke) Mühlrad. In Apotheken, Drogerien etc. ode von uns direkt franko.

Frische Originalpräparate
nur direkter Versand vom Laboratorium:

Echte orientalische Yoghurt-Pasta à Topf Mk. 0.75 und Yoghurt-Gréme
(Dessert-Sahnen-Kåse) à Dose Mk. 0.50. Gefässe (à Topf 0.50, Dose 0.25) sowie Kiste (Mk. 0.40)
werden berechnet und auch zurückgenommen! Porto 50 Ptg. Eine Postkiste enthält: 4 Töpfe Yoghurt-Pudding oder 18 Dosen Yoghurt-Créme. Natürlich kann auch jede beliebige andere Sendung
gemacht werden, ganz nach Wunsch. In besonders heisser Jahreszeit ist der Versand nicht zu
empfehlen. Im Winter oder auf Eis bleiben die Präparate his 14 Tage haltbar. Versand nach
Oesterr-Ungarn und Ausland nur gegen Voreinsendung des Betrages inkl. Porto etc.

Literatur steht den Herren Aerzten stets gern zur Verfügung.

". we. ".ehlen. In... Jesterr.-Ungaring

Literratil



Die Zeit (Wien). Illustriertes Jahrbuch der Maturfunde. "Diel Freunde wird fich voraussichtlich das Jahrbuch der Naturkunde erwerben, denn für dieses interessieren sich Aaturkunde erwerben, denn für dieses interessieren sich heute alle ohne Ausnahme; und obgleich es an populären Gesamtdarstellungen nicht sehlt, hat man doch dis jetzt noch sein periodisches populäres Werf gehabt, das über die Fortschritte jedes Jahres berichtet. Es werden abgehandelt: die Assammelt: die Geologie und Geophysis, die Physis, die Meteorologie, die Chemie, die Sologie, die Argeschichte der Menscheit, die Sologie, die Urgeschichte der Menscheit, die Ethnographie, die Physiologie und Psychologie alles sehr hübsch, stellenweise spannend. Die Fille des dargebotenen Stosses ist stannenswert und auch der Untersichtessie wird das Zuch nicht aus der Hand legen, ohne richtetfte wird das Buch nicht aus der hand legen, ohne Menes darans gelernt zu haben."

Anzeiger für die neuelte pädagogische Literatur. Illustriertes Jahrbuch der Ersindungen. "Für einen so billigen Preis wird man selten ein so gediegenes Werk

wie das vorliegende erlangen.

Aus der Beimat. Illustriertes Jahrbuch der Maturkunde. "Ich bin and von anderer Seite ichon öfters nach einem Werfe gefragt worden, in dem die fortidritte der Mattewissenschaften für Laien bearbeitet find. Unn kann ich ein solches empfehlen: das im Berlag von K. Prochaska, Teichen, ericienene und von B. Berdrow bearbeitete Alluftr. Jahrbuch der Maurtunde." Stuttgart, Dr. K. G. Entj.

Roleggers Beimgarten. Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Die Bearbeitung und Redaftion ift ganz musterhaft gelöst. Bei der stüssigen, sessenden schreibweise dieser Jahrbücher der Geschichte werden dieselben hoffentlich baldigst sich einbürgern.... Die Auschaffung dieses Jahrbuchs der Weltgeschichte kann jedermann nur bestens empsohlen werden. Man wird durch dasselbe bet äußerst angenehmer. niraends wird durch dasselbe bet außerst angenehmer, nirgends langweiliger Darstellung von den Dorgangen auf allen Gebieten des Lebens, insbesondere des politischen, rasch und richtig unterrichtet.

Deutschfum im Auslande. Mustriertes Jahrbuch der Weltreisen. "Es ift eine dem Bildungswesen zu gute fommende Idee, die Errungenschaften auf dem Gebiete der Erdfunde in Jahrbüchern volkstümlichen Charafters 

Volks-Zeitung. (Berlin). "Ein ausgezeichnetes Dolfsbuch ist soeben im Verlage von Karl Prochaska, Teschen und Wien, erschienen. Es ist der erste Jahrgang des "Illustrierten Jahrbuchs der Aaturkunde". Hermann Berdrow, der fich eines in miffenschaftlichen Kreifen fehr geschätten Mamens erfrent, hat mit erstannlicher Sorgfalt alle naturwissenschaftlichen Ereignisse, forschungsergebnisse und Entdeckungen der letzten Jahre registriert. Keine Abteilung der Wissenschaft ist in diesem interessanten Werke unberücksichtigt geblieben. Jahlreiche Illustrationen schmücken das lesenswerte, hochinteressante Buch. Julest sei noch hervorgehoben, daß der außerordentlich billige Preis von einer Mark sedem Taturliebhaber die Anschaffung des Wertes ermöglicht."

Breslauer Zeifung. Illustriertes Jahrbuch der Weltsgeschichte. Don Prochaskas Illustrierten Jahrbüchern nimmt zweifellos das Jahrbuch der Weltgeschichte den hervorragenosten Rang ein. Der etwa 160 Seiten Legisons format starke Band, der mit zahlreichen Illustrationen aufs würdigste ausgestattet ist, vereinigt in sich wieder alle Dorzüge, die von uns bereits bei Besprechung des vorigen Jahrgangs hervorgehoben werden fonnten, vorzügliche Beherrichung des Stoffes, lichtvolle Darstellung, volkstümliche

Schreibmeife und gefundes politifches Urteil.

Linzer Cagespost. Illustriertes Jahrbuch der Weltreisen und geographischen forschungen. "Der Derfasser führt uns in die Regionen des ewigen Eises, nach Usien, in die Neue Welt, nach Ufrika, Unstralien und nach der Südse und versteht es, in leichtfasslicher und dabei an-regender form die physikalischen und politischen Derhältniffe diefer Gebiete gu fcbildern. Sahlreiche, dem Terte eingefügte Illustrationen tragen zum Derständnisse des Inhalts bei. Das Buch, das eine Fülle des Interessanten bietet, fann jedermann marmftens empfohlen merden."

Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Illustriertes Jahrsbuch der Weltreisen und geographischen forschungen. "Der Zweck des Buches ift, die weitesten Kreise mit den neuesten forschungsreisen ju geographischen und ethnographischen zwecken bekanntzumachen; dementsprechend ift auch der Preis ein sehr geringer. Es ist tatsächlich erftamilich, welche gulle von gediegener Belehrung in Bild und Wort dem Lefer für i Mark geboten wird." Muniteriicher Hnzeiger. Infiriertes Jahrbuch der

Maturkunde. "Die Stepfis, mit der wir an dieses Buch herantraten — wie an alle naturwissenschaftlichen Werke, die für billiges Geld angeboten werden und bei denen die dadurch hervorgerufene Betonung des populär-wiffenschaftlichen Charafters nicht selten über den Mangel an Inhalt des Werkes hinwegtanschen soll — machte bald einer anderen Auffaffung Platz; wir begrüßen das Ersicheinen dieses Werkes auf das lebhafteste. Das Werk ift stilistisch ausgezeichnet und mit zahlreichen und guten Justrationen geschmückt. Der Preis von i Mark ist außer-

ordentlich niedrig bemessen."
Zeitschrift für das Realschulwesen (wien). Inftriertes Jahrbuch der Maturfunde. "Wenn der Laie auch aus den Cageszeitungen gelegentlich Mitteilungen über neue Entdeckungen, neue hypothesen und andere miffenschaftliche und technische Errungenschaften der Menzeit erhalt, so erlangt er damit kein vollständiges Derftandnis erhält, so erlangt er damit kein vollständiges Derständnis der betressenden Sweige des Wissens, da solche Mit-teilungen meist mur unvollständig und zusammenhanglos geboten werden, ohne daß auf die oft nicht ausreichende Dorbildung der Keser Rücksicht genommen wird, ja nicht selten werden sie bereits verössentlicht, ehe eine Arbeit zu einem gewissen Abschulge gebracht worden ist. Das läßt sich aber erst nach einem bestimmten Heitabschnitte erreichen und ist daher die Ausgabe von Jeitschriften, welche die Forschungen von einem oder mehreren Jahren gufammenfaffen. Es ericeint fomit ein foldes Jahrbuch, wie es hier vorliegt, gang geeignet, aufflärend über neuere wissenschaftliche Fragen zu wirken. Das Jahrbuch beginnt mit der Dorführung einiger Entdeckungen am gestirnten himmel. Es wird dann die Erdrinde in der Dergangenheit und Gegenwart furg betrachtet, wobei die Deranderungen an der Erdoberfläche, die Derteilung von Wasser und Land sowie namentlich die Erscheinungen der Eiszeiten nach dem Ingenieur Reibisch durch ein regelmäßiges, sehr langsames Schwanken des Erdballs um eine den Aquator schneidende Achse erklärt werden. Durch eine solche sollen einzelne Gegenden der heißen Jone in höhere Breiten und umgekehrt versetzt werden. Die Untersuchungen über Erdbeben führen uns die gewaltigen Wirfungen dieser Erscheinung im letzten Jahre vor. Die Ohysik belehrt über einzelne Bewegungen der kleinsten Körperteilchen und besonders über die Atherfrage sowie über die Krafte des Luftmeeres, wobei auch die Sturmwarnungen und das Wetterschiegen berührt werden. Die Chemie führt uns die neuen Elemente, hohe und tiefe Chemie führt uns die neuen Cientente, geste der Eingelnes zum Cemperaturen vor. Aus der Biologie wird einzelnes zum Abstammunaslehre vorgeführt. Die Ent-Beweis der Ubstammungslehre vorgeführt. Die Ent-deckungen auf dem Gebiete der Welt der lebenden Wesen bringen manches Aeue, ebenso die Dorgeschichte des Menschen und die Dölkerkunde. Das Jahrbuch kann als sehr anregend und belehrend bezeichnet werden. Es ist in einem würdigen Con gehalten und fann auch der reifen Jugend in die hand gegeben werden."

Allgemeiner Anzeiger für Deutschlands Ritter-

gutsbelißer. "Wieder einmal ein durchaus gelungenes Dolfsbuch bester Urt, dieser erste im Prochaska-Verlage in Wien, Leipzig und Ceschen erschienene Jahrgang eines "Illustrierten Jahrbuchs der Ersindungen", das i Mark (Uronen 1.20) kostet, für diesen Preis aber geradezu unglaublich viel und überraschend Gutes bietet. Der erste Jahrgang des "Illustrierten Jahrbuchs der Erfindungen" ift ein 216 Seiten ftarter Quartband mit 200 prächtigen Illustrationen. Der Cert des Werkes ist eine Muster-leistung der volkstümlichen Behandlung technischen Themata, so interessant und verständlich, so anziehend sind sie für die Kaienwelt, das große Publikum, Jugend und Volk schriftstellerisch abgesaßt. Es ist ein Vergnügen, dieses Wert gu lefen, man verfolgt feinen Inhalt mit einer mahren Spannung."



Digitized by Google

Original from

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

### Eine erlesene Sammlung in reizvoller Ansstattung und von allergrößtem Interesse für jeden Literaturfreund ::



ift bie in meinem Berlage erscheinenbe

## Deutsch-Osterreichische Rlassiker-Bibliothek

Diefe Bibliothet wird eine ausgewählte Sammlung der bedeutendsten freigewordenen Schopfungen unferer deutich eofterreichischen Beiftesfürften, welche noch viel zu wenig gefannt und noch lange nicht genügend gewurdigt find, enthalten; fie bietet alfo dem großen beutschen Leserfreise eine gediegene, intereffante und abwechflungsreiche Letture.

Die Terte find durchwegs nach den beffen Quellen auf das forgfaltigfte revidiert. Jeder Band, in dem ein Dichter jum erstenmal auftaucht, enthalt eine furzgefaßte biographische Stizze, jedem Werke wird eine fnappe literarhiftorifde Einleitung vorgefest, falls eine folde jum befferen Berftandnis notwendig erscheint.

Die erfte Serie, 20 Bande umfaffend, erfcheint in zwei Ausgaben, und zwar in hochelegant gebundenen Leinenbanden zum Preise von je M. - .85 und in einer Liebhaberausgabe in zierlichen Halbfranzbanden zum Preise von M. 3 .-.

Das Abonnement verpflichtet zur Annahme famtlicher 20 Bande, die in dreis bis vierwöchigen Zwischenraumen zur Ausgabe gelangen.

Der Inhalt dieser ersten Gerie von 20 Banden ift folgender:

- 1. Friedrich Salm, Novellen.
- 2. Mifolaus Lenau, Savonarola. Don Juan.
- 3. Frang Grillparger, Novellen und Fragmente.
- 4. Ferdinand Raimund, Das Mad= chen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionar. Der Berschwender.
- 5. J. G. Geidl, Alt-Biener Novellen.
- 6. Frang Grillparger, Die Ahnfrau. Der Traum, ein Leben.
- 7. Abalbert Stifter, Studien I. (Das Haidedorf. Der Hochwald.)
- 8. Anaftafius Grun, Der lette Ritter.
- 9. Chriftian Freiherr von Zedlis, Baldfraulein. Totenfrange.
- 10. Karl Meisl, Das Gespenst auf ber Baftei. Das Gespenst im Prater. Die Beschichte eines echten Schals in Bien.
- 11. Abalbert Stifter, Studien II. (Der Hagestolz. Der beschriebene Tannling.)

- 12. Friedr. Salm, Grifeldis. Der Gohn der Wildnis.
- 13. Charles Sealsfield, Lebensbilder aus der westlichen hemisphare I.
- 14. Adolf Bauerle, Die Burger in Bien. Mline od. Wien in einem and. Beltteile.
- 15. Frang Grillparger, Gelbftbiographie.
- 16. Jos. Alois Gleich, Die Musikanten am Hohen Markt. Odor, der Ban-derer aus dem Basserreich. Die weißen Hute.
- 17. Charles Sealsfield, Lebensbilder aus der westlichen hemisphare II.
- 18. Johann Mestron, Der Unbedeutende. Freiheit in Rrabwinkel.
- 19. Moris hartmann, Der Krieg um ben Bald.
- 20. Frang Grillparger, Sappho. Des Meeres und der Liebe Wellen.

Die in Borbereitung befindliche zweite Serie wird nebft Fortfetungs-Banden von Dichtern

Die in Botdeterling befindinge giberte Gerte wie nebt gottegungs-anden von Achteen ber ersten Serie eine weitere Auslese der bedeutenditen und interesantesten Schöpfungen folgender Autoren enthalten: Deinhardstein, F. M. Kelder, Herlossohn, Kurnberger, Saphir, Schrenvogel, Stelzhamer, Tschabuschnigg.

Die abermals 20 Bande umfassende II. Serie der Deutschaltigseit und Abwechslung des Gebotenen im Krühjahr 1910 zu erscheinen und wird durch die Reichhaltigseit und Abwechslung des Gebotenen auch für verwäh ise und mübe Leser eine anziehende Lestüre von besonderem Reize bilden urst bie folge zu under 1. Der ich bisterreichischen Dichtern vertiesen.